

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

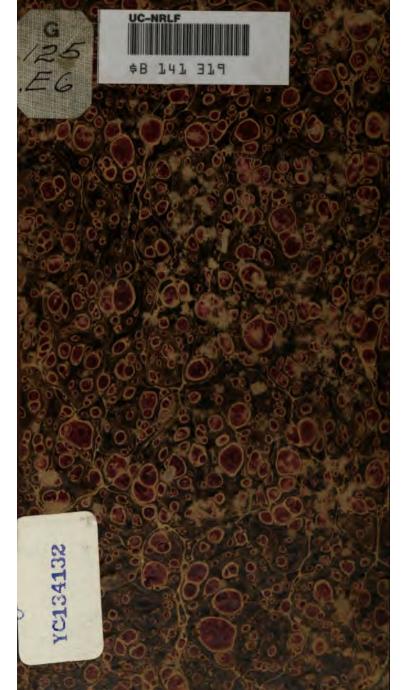

#### UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

THE GREENEBAUM COLLECTION OF THE SEMITIC LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

GIFT OF

#### ALFRED GREENEBAUM.

JANUARY, 1897.

Accession No. 67734 Class No.





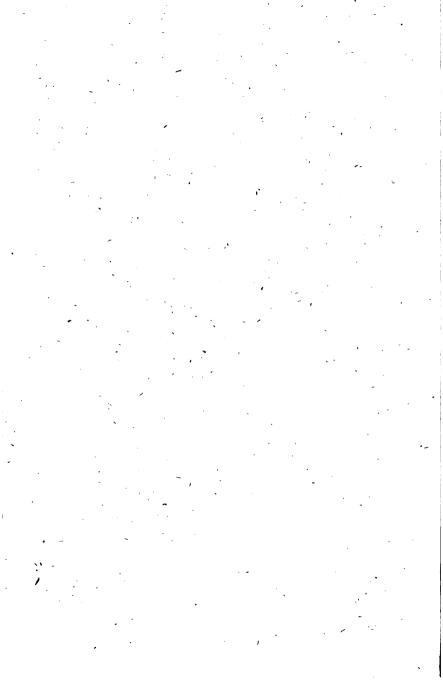

Erfer Curfus

bes

geographischen Schul-Unterrichts

# Memorien - Buch

gur Erlernung

bes phyfifch topifchen Theiles

ber

allgemeinen Erdbeschreibung.

Dritte verbefferte Anflage.



Elffin und Shejen.

Drud und Berlag von Ernft Günthere Buchhanblung.

1843.

G125

# Vorwort.

Die durch. Erfahrung, bestätigten Berbefferungen, biefer: britten Anflage ves Memorienbuches bestehen zuvörderst in einer Berfürzung bes Lehrstoffes in einzelnen Thoden Der Berfasser bat sich davon überzeugt, daß' in zahlreichen Rlaffen, und bei ber in ben Schulen biefem Lebengegenstande in der Regel fpitrlich zugemaffenen Beit: manche Amfurberungen bes Buches nicht durchzuführen Selbst in feiner jetigen Geftalt wird bin gegebene Material im einzelnen Abschniften Mandjem noch zu reichhaltig erscheinen, ber in gberflächlicher Auflicht bie bem Lehrer gelaffene Freiheit, ben Stoff ben Bedurftiffen und Fabigfeiten feiner Schiller anzumeffen, nicht berütificheiget und die Barbietungen überfletzt, welche demfelben zu als lerhand nuglichen und bas Intereffe für die Biffenfciaft anregenden Mittheilungen und Erflärungen an bie Band gegeben merben. Im Abrigen find mur bin und wieber einzelne Berichtigungen bee Unebrude ober neuern Gntsbeckungen und Untersuchungen angehörige Busätze nothe wendig geworden, und fo wied bet Leitfaden in feiner Tenbeng als Grundlage einer phyfischetopischen Aberficht ber Erboberfläche hoffentlich auch ferner feine Bestimmung nicht verfehlen.

# Uebersicht des Inhalts.

Die nöthigsten Borkenntnisse aus der mathematischen Grobeidreibung.

Etfter Abidnitt. §. 1. Bie finbet man fic auf ber Erbe jurecht? § 2 Geftalt der Erbe § 3 Eintheilung ber Angelfläche ber Erbe. §. 4 Abbilbung ber Erbe § 5. 1 Imbrebung ber erbe. §, 6. Größe ber Erbe. S. 7. Begriff ber Erbbeidreibung.

Das Wichtigste aus der physischen Erdbeschreibung.

3meiter Abidnitt 5. 8 Magemeine Anficht ber Erdoberfiache. 5. 9. Eintheilung des trocenen Landes. S. 10. Gintheilung des Maffets. Dritter Abichnitt. Rabere Betrachtung der 5 Erdibeile.

6. 11. Europa. 5. 12. Mfien. S. 13. Afrita. S. 14. Amerita G. 15. Mustralien.

- Bierter Abidnitt Rabere Betradtung ber 5 Beltmeere. 5. 16 Bom Meere überhaupt, und was dazu gebort. 5. 17. Das nordliche Eismeer 5. 18. Das fubliche Eismeer. 5. 19. Der westliche ober atlantische Ocean. 5. 20. Das indische Beltmeer. 5. 21. Der Oft: Ocean.
- Bunfter Abidnitt. Doben und Siefen bes Erbbobens. S. 22. Augemeine Begriffe über Bobenbobe und Bobengeftate. S. 23. | Lieftande S. 24. Cochlande. 5 25 Stufenlande. 3. 26. Dauptge-

birge ber Eibe S. 27 Bon vulfanifchen gener. S. 28. Siblen. Secheter Abichnitt. Binnen-Gewaffer. 5. 29 Bon ben Binnen-Gewäffern überhaupt. S. 30. Lanbfee S. 30. Candicen.

S. 31. Rluffe.

Siebenter Abionitt. Ginfluß ber Sonne auf die Erbe. 5. 32, Bonen. 5. 33. Atmofphare, Alima. S. 34. Probutte.

Das Wicktiaste aus der politischen Grobeschreibung. Moter Abidnitt. Der Menich als Bewohner und Beberre

fder der Erbe. 6. 35 Berfchiedenheit der Erdbewohner im Allgemeinen. S. 36. Die bebeutenbften Staaten ber Erbe. S. 37. Die vormalichften Gabte ber Erde.

#### Erfter Abichnitt.

# Die nöthigsten mathematischen Vorkenntnisse als Einleitung.

## S. 1. Wie findet man sich auf der Erde zurecht?

Bei einem jeden Standpunkte im Freien wird der Theil, welchen wir von der Erdoberstäche übersehen können, von einer Areislinie umgeben, auf welche das Himmelsgewölde rund umsher niederzureichen scheint. Diese Kreislinie heißt: Gesichtskreis oder Horizont, und muß um so größer sein, je ebener die Gegend und je höher der Standpunkt des um sich Schauenden ist.

Um sich num im Freien zurecht finden zu können, theilt man diesen Horizont in 4 gleich große Bogen, und nennt die Theilungspunkte nach dem Standorte der Sonne: Morgen oder Often, Wittag ober Süben, Abend oder Westen und Mitternacht oder Norden, wie die nachstehende Abbildung zeigt, bei welcher der Mittelpunkt des Bildes den Standpunkt des um sich Schauenden andeutet.

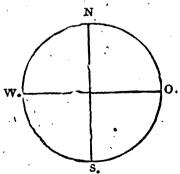

Da diese 4 Haupthimmelsgegenden aber die Richtung nicht immer genau bestimmen können, so bezeichnet man mitten inne

noch 4 Himmelsgegenden, und nennt sie nach den Hauptgegenden, zwischen denen sie liegen: Nord-Oft, Süd-Oft, Süd-Weft, Rord-Weft; also so:

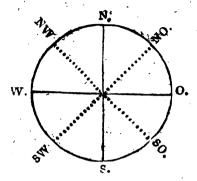

Diejenigen, welche einer noch größern Genauigkeit bedürfen, g. B. die Seefahrer, theilen diese Bogen noch einmal, und erhalten so 116 himmelegegenden, munich:

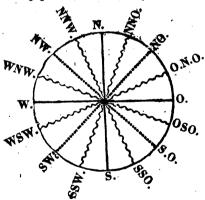

Eine solche Zeichnung heißt Windrose, und wenn über bent Mittelpunkt derselben eine Magnetnadel angebracht ist, welche die wunderbare Eigenschaft hat, daß sie immer nach Norden zeigt, so heißt das Instrument ein Kompaß, ohne welchen besonvers der Seestiffrer auf dem wüsten Weere, wo er durch keine hervorragende

Gegensteinde geleitet werben bann, die Richtung nicht finden wurde. welche fein. Schiff nehman, foll.

#### S. 2. Gestalt ber Erbe.

Die Erbe ift kugelahnlich. Schon aus bem Borhergebenben ift dieß deutlich zu erkennen, benn der freisformige Horizont ift sebesmal der rundum abgewölbte Theil der Erdkugekfläche, welden man von feinem Standpunkte aus überblicket. man auch auf ober an dem Meere von den wegfahrenden ober ankommenden Schiffen in der Ferne nur ben Obertheil und je naber fie find, besto mehr von bem mittlern und untern Theile seben, so daß sich also auch hier die Wassersläche als ein gewölbter weiter Bogen barftellt. Aber es find auch rings um die Erde Reisen gemacht worden, wobei die Fahrt, nach einerlei Richtung fortgefest; wieder an den Ort, von wo sie ausgegangen war, auf der entgegengesehten Seite jurnd gelangte; Die beschriebene Bahn mußte alfo eine Kreislinie fein.

# 9. 3. Eintheilung ber Augelfläche ber Erbe.

Um bie Lage ber auf ber Erbe befindlichen Drier und Wes genftanbe bezeichnen zu konnen, bat man fich auf ihrer Oberflache verschiedene feststehende Buntte und Linien gedacht.

Ms Grundlage aller Eintheilung vient die Linie, welche man fich mitten durch die Erde benkt, und um welche fich die Erde, wie ein Rad um feine Achse breht; fie heißt Erdachse.

Die beiden Endpunkte ber Erbachse, da, wo diese an die Ober-Mache ber Erbe tritt, heißen Pole, ber nach Norden Rordpol, ber nach Suben Subvol. Man kann sich biefe Linie auch bis jum himmel hin verlängert benten und erhalt fo die himmelspole. Der Stern, auf welchen biefe Linie am nördlichen Simmel trifft, heißt baber auch ber Bolarftern.

Bon den beiden Bolen gleichweit entfernt geht mitten um bie Erbe eine Linie, welche ber Aquator (Gleicher, Gleichmas cher, oder auch schlichtweg Linie) heißt. Durch sie wird die Erde in eine nördliche und füdliche Halbkugel getheilt. Daffelbe tonn man fich anch wieder am Himmel benken, und baher kommt

ber Ausbrud: ber Ort liegt unter bem Aquator.

Alle übrigen Linien, welche in gleicher Richtung mit bem Aqus tor, alfo von 28. nach D. um bie Erbe gezogen find, heißen Breis tenfreife ober Parallel-Rreife.

Unter biefen Barallel-Rreifen find aber besonbers zu merken: 1) Die Wenbefreise, zu beiben Seiten bes Aquatore, als Grenzlinien bes heißen Erbftriche auf ber Erbe, bas heißt berjenigen Gegenden, wo die Sonne ihre Strahlen in fents rechter ober fast senkrechter Richtung, also auch sehr warmend hernieder fendet. Es giebt bemnach einen nordlichen und einen füblichen Wenbefreis.

2) Die Bolarfreise unweit der beiden Bole, als Grenglinien bes falten Erbftriches, bas heißt berjenigen Begenden auf ber Erbe, wo die Sonne wegen ber sehr schiefen Richtung ihrer Strahlen nur wenig wirksam sein tann. Es giebt also auch einen nördlichen und einen füdlichen Bolarfreis.

Aber auch in entgegengesetzer Richtung von R. nach S. benkt man fich Linien um bie Erbe, welche also von einem Pole jum andern gehn, und ben Aquator unter einem rechten Bintel burchschneiden. Diese Linien beigen Langenfreise ober Meri= Diane, b. h. Mittagelinien.

Durch jebe berselben wird bie Erbe für benjenigen, welcher auf irgend einer von biesen Linien steht, in eine öftliche und west= liche Salbkugel getheilt.

Mus dem Obigen folgt gang naturlich, daß es nur Einen Aquator, nur Ginen nordlichen, nur Ginen fublichen Bende und Polarfreis geben kann, wohl aber gar verschiedene Meridiane, benn ein Jeder kann benjes nigen, auf welchem er wohnt, als den erften betrachten. Gollen aber auch diefe Linien jur Abmeffung und Bestimmung ber Lage ber Orter auf ber Erbe bienen, fo muß eine von ihnen allgemein als er fie ange-nommen werden. Dagu hat man benjenigen Meridian gewählt, welcher über die westafritanische Infel Ferro geht, beren Lage wir fpater genauer werben tennen fernen. - Warum wohl gerabe biefen?

Eine jebe Rreislinie (alfo auch ber Aquator und die Meridiane) wird in 360 gleiche Theile getheilt, welche man Grabe nennt. Diefe Grabe werden als Breitenfreise vom Aquator nach ben Dolen je von 1 bis 90 hin am Rande ber Charte bemerkt; als Langenfreise find fie von 1 bis 360 auf bem Agnator bezeichnet.

#### S. 4. Abbildung der Erde.

Alle im vorigen S. bezeichneten Punkte und Eintheilungelinien laffen fich am besten auf einem forperlichen Abbilbe ber Erbe barftellen und erkennen. Ein folches körperliches Abbild ber Erbe heißt eine Erdfugel ober ein Blobus.

Wird die Erdoberfläche als eine Ebene bildlich bargestellt, fo heißt das Bild ein Planiglob. Diefes zerfällt dann in 2 Salften, welche bie beiben Halbkugeln (bie öftliche und die westliche, durch den Meridian von Ferro getrennt) vorstellen.

Die Abbildung eines fleinern Theiles der Erdoberfläche heißt

eine Landcharte.

#### 9. 5. Ambrehung der Erde.

Die Erbe ift umunterbrochen in einer doppelten Bewegung. Sie breht sich erstlich binnen 24 Stunden von Westen nach Often um sich selbst (um ihre Achse) herum. Zweitens bewegt sie sich in einer

langlich runden Bahn um die Sonne binnen 3654 Tagen.

Aus der ersten Bewegung entsteht Tag und Racht, se nachdem die einzelnen Gegenden der Erdobersläche bei ihrem Umschwungsabwechselnd der Sonne, der Quelle des Lichts, zu- oder von ihr abgewendet sind. Aus der zweiten entsteht das Jahr, oder die Abwechselung der Jahreszeiten, se nachdem die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne, und in ihrer dadurch veranlasten verschiedenartigen Stellung gegen dieselbe, von den Strahlen der Sonne mehr oder wenioer erwarmt werden kann.

#### S. 6. Größe der Grbe.

Die Größe einer Rugel fann man bestimmen:

1) nach ber Lange ihres langften Durchmeffere; biefer beträgt bei ber Erbe etwa 1720 Mellen.

2) nach ihrem Umfange; eine Linie um die bidfte Stelle ber

Erbe ift 5400 Meilen lang.

3) nach threm Flächeninhalte; vieser beträgt bei ber Erde über 9 Millionen . (Quadrat) Meilen, b. h. folcher Flächenmadse, beren jedes 1 Meile lang und 1 Meile breit ift.

# S. 7. Begriff ber Erdbeschreibung.

Unsere Erbe ist ein Theil des Weltalls und gehört zu den Himmelskörpern, wie die Sonne, der Mond, und alle übrigen Sterne, die wir am himmel erbliden. Wenn wir und nun bemühen, diese Erde nach allen ihren Eigenschaften und Verhältnissen kennen zu Iernen, so kann dies aus 3 verschiedenen Gesichtspunkten geschehen: Zuerst (wie es in den vorherzehenden §8. geschehen ist) nach ihrer Gestalt, Größe, nach den auf ihr befindlichen Orientirungs-Pumkten und Linien, so wie nach ihrer Stellung und Bewegung im Weltraume (mathematische Erdbeschreibung); dann nach der

natürlichen Beschaffenheit ihrer Oberstäche; wobei aus bas Lamb, bas Wasser, bie Luft, bas Klinka, bie Probukte, ber Segenstand ver Betrachtung sind (physische Erbbeschreibung); endlich nach bem, was die Wenschen dazu gethan haben, um ste als Wenschplat für sich einzurichten (politische Erbbeschreibung).

Unter Diesen Sesichtspuntten ift der zweite der Hauptgegenstand unserer Aufgabe, und darum ist die Erdbeschreibung oder Geographie, wie wir ste aus diesem Buche lernen sollen: eine Besichreibung der natürlichen Beschaffenheit der Erds

oberfläche.

Sie zerfällt in 2 haupt-Abtheilungen:

1) allgemeine ober eigentliche, welche von ber Erboberfläche

überhaupt handelt;

2) besondere Erbbeschreibung, ober richtiger Landerbes schreibung, welche die einzelnen Länder auf der Erbe abstandelt.

Die erstere Art heist eigentlich Geographie, vie lettere aber, wenn sie auch mit einem fremden Namen genannt werben soll, Chosographie, d. h. Länderbeschreibung, ober wenn sie noch mehr ins Einzelne geht, Topographie, d. h. Ortsbeschreibung.

## 3 weiter Abschnitt.

# Allgemeine Erbbefchreibung.

# S. 8. Allgemeine Ansicht ber Erdoberfläche.

Uranfänglich ist die ganze Erdfugel vom Wasser bebeckt gewesen. Durch das Zurücktreten des Wassers in die Tiefen der Erde bildete sich das trockene Land; natürlich dassjenige zuerst, welsches am höchsten lag. Darum sind auch die höchsten Landstriche der Erde diesenigen, welche zuerst bewohnt und in der Geschichte bekannt geworden sind.

Roch bis heute nimmt indes bas Wasser auf ber Erboberfläche einen größern Raum ein, so bas das trockene Land nur emvaden vierten Theil der ganzen Erboberstäche ansmacht, das Was-

fer bagegen 3 Biertheil berfelben bebedt.

5. 9. Eintheilung bes trodenen Landes.

fen bes Meeres in zwei großen Sauptmaffen hervor, bie größtentheils die nordliche Salbfugel ber Erbe einnehmen, mahrend auf ber füblichen bie Maffe bes Waffers überwiegend ift.

Diefe Hauptmaffen bes trockenen Landes theilt man in 5 Erbtheile, welche in verschiedener Reihefolge aufgeführt werden konnen.

1. Nach der Größe:

1) Alien; 2) Amerita; 3) Afrita; 4) Auftralien; 5) Europa.

II. Rach ber Ordnung, wie die Weltgeschichte fie kennen ge-

lernt hat:

1) Afien; 2) Afrika; 3) Europa; 4) Amerika; 5) Auftralien.

III. Nach ihrer Wichtigkeit in ber Erbbeschreibung, zugleich nach ihrer Macht und nach ürem jetigen Einflusse auf die übrigen Erotheile:

1) Europa; 2) Amerita; 3) Afien; 4) Afrita; 5) Au-

Aralien.

Bon ihnen find: Europa, Afien und Afrika in einer ausammenangenden Maffe auf ber östlichen Halbkugel, Amerika auf ber mefilichen, und Auftralien auf beiben Balbfugeln vertheilt.

Ober man theilt auch alles Land ber Eroberfläche in:

1) Die alte Welt, nämlich: Europa, Afien und Afrika, weil fie uns ichon aus ber alteften Beit ber befannt find.

2) bie neue Welt, namlich: Amerika und Auftralien. weil wir fte erft in neuerer Zeit tennen gelernt haben.

# S 10. Gintheilung Des Maffers.

Alles Baffer, welches die 5 Erdtheile umglebt, ober das Belimeer (ber Dcean) wird eingetheilt in:

1) bas norbliche Gismeer. um ben Rorppoly

2) bas fübliche Gismeer um ben Gubpol;

3) ber atlantifche Deean ober bas weftliche Beltmeer. amifchen bem nördlichen und fühlichen Gomeere auf ber westlichen Salbkugel;

4) bas öftliche ober große Weltmeer (ber Oft-Ocean) beffen füblicher Theil bas fübliche Beltmeer, ober ber Sub-Drean, Die Gubfee, genannt wird, zwifchen bem nordlichen und fühlichen Gismeere auf ber öflichen Salblugel;

5) bas indifche Weltmeer, eingeschloffen vom atlantischen

Meere, bem fühlichen Gismeere und ber Gubfee.

## Dritter Abicnitt.

# Nähere Betrachtung der fünf Erdthoile.

#### S. 11. Europa.

Europa ist der kleinste Erdtheil, von 3 Seiten mit Wasser umgeben, und zwar nördlich vom Eismeere, westlich vom atlantischen Meere, südlich von einem Theile des atlantischen Meeres, dem mittelländischen Meere; an der Ostseite hängt es mit Asien zussammen.

(Landtheile, welche auf allen Seiten vom Baffer umgeben sind, heißen Inseln oder Eilande; solche, die (wie Europa) auf 3 Seiten vom Waffer umgeben sind, und an der vierten mit dem Festlande zusammenhangen, heißen Halbinseln oder Borlande, und wenn sie ganz schmal sind. Lande oder Erde

'aungen.)

Das Auszeichnende in der Gestalt Europa's ist die Bervielsschligung seiner Küsten durch tiese Einschnitte des Meeres in das Land, so daß Europa keine Binnenländer (d. h. solche, welche nitzends die an die Seeküste reichen) von großer Ausdehnung entstält, und aus allen und den entlegensten Gegenden des Erdsheils Seeschiffsahrt in alle Theile der Erde statt sindet. Auf diesem Jussammenhange der Seegewässer beruht großen Theils die Obermacht Europa's über die andern Erdistelle.

Europa ist also eine große Halbinsel; sie liegt ganz auf der

norblichen Erbhälfte und wird eingetheilt in:

I. Sud-Europa, wozu folgende Lander gehören:

1) Die enropäische Türkei; 2) Griechenland; 3) Italien; 4) die pyrenaische Halbinfel, nämlich Spanienund Portugal.

II. Nord-Europa, wozu:

1) das Inselland Großbritannien (England und Schottland) nebst Irland; 2) Dänemart; 3) die scandinavische Halbinsel, nämlich Schweden und Norwegen.

III. Dft-Europa, welches enthält:

bas europäische Rufland, wozu auch Polen gehört.

IV. Mittel=Europa; bazu gehören:

1) Frankreich; 2) bie Rieberlande, namlich Golland und Belgien; 3) helvetien ober bie Schweiz; 4) Deutschland; 5) Preußen; 6) Galizien; 7) Ungarn. V. Die übrigen zu Europa gehörigen Infeln.

Dieser Erdiheil, der größte von allen, ist in N., O., und S. mit Wasser umgeben, und zwar nördlich vom Eismeer, östlich vom Ostocean, und südlich vom indischen Weltmeere, welche überall tiese Einschnitte in das Land bilden. In W. hängt Asien durch eine sehr breite Landstrecke mit Europa, und durch eine sehr schmale mit Afrika zusammen.

(Solche schmale Landstriche, die zwei große Länder mit einsander verbinden, und zwei Meere trennen, heißen Landengen.— Meerengen aber sind, gerade umgekehrt, schmale Striche Wassers, die zwei Länder trennen, und zwei Meere verbinden.)

Durch zwei solcher Meerengen, die kaum die Breite eines grosen Flusses haben, wird Asien auf der Westseite von Europa gestrennt: auf der Rordostseite aber durch eine viel breitere (die Beringsstraße) von Amerika. In Sudosten macht eine Kette von Insteln den Übergang nach Australien.

Aften liegt faft gang auf ber nördlichen Halbkugel, und reicht nur mit ben füblichen Spitzen in die fübliche Halbkugel hinüber.

Es wird eingetheilt in:

I. Nord-Asien, nämlich:

1) Sibirien; 2) Dasurien; 3) bie Halbinfel Ramtschatta. H. Dft-Afien, obet hinter-Afien, und gwar:

1) Tungufien ober bie Manb fcurei; 2) bie Halbinfel Rorea; 3) China (fpr. Tschina); 4) bas Infelland Japan (fpr. Djapan).

III. Gud-Afien; baju gehören:

1) Oftindien (Borber- und Hinterindien); 2) Berfien (bestehend aus Westpersien ober Iran und Oftversien, nämlich: Afganistan und Belubschiftan). 3) Arabien.
IV. West-Asien ober Borber-Asien, wozu:

1) bie afiatifche Turfei; 2) bie Raufafus-ganber.

V. Mittel-Asien, auch Hoch= ober Ober-Asien genannt, enthält alle Binnenländer, nämlich:

1) Tibet; 2) die Mongolei; 3) die Tatarei; 4) die Buscharei.

VI. Die asiatischen Inseln in R., D. und S.

## §. 13. Afrika.

Diese Halbinsel, kleiner als Afien, aber beinah 4 mal größer als Europa, hat ihre Westkufte am atlantischen, die Sudosttute am

indischen Weltmeere. In R. wird Afrika burch bas mittellandische Meer von Europa getrennt, in N.D. hangt es burch die schon bei Affen erwähnte Landenge (von Sueß) mit diesem Erdtheile zufammen.

Die auszeichnenden Gigenthumlichkeiten Afrika's find: Es ift ber heißeste Erotheil; es hat die weitesten Wüften, die wenigsten Fluffe und Landseen, die wenigsten Halbinfeln, Inseln und Ginschnitte an ber Rufte, bas einformigfte Erbreich und bie beständigfte Witterung.

Afrifa liegt auf beiben Seiten bes Aguators, und wird ein-

getheilt in:

I. Nord-Afrika, welches enthält:

1) Agypten; 2) bie Berberei; 3) Fez= (fpr. Feß) und Marokko; 4) die Wüste Sahara.

- II. West-Afrita, darin: 1) Senegambien; 2) Ober-Guinen; 3) Rieber-Guinea, over bie Rufte Rongo. MI. Sub-Afrika, bazu:
- 1) bas Rapland; 2) bas Raffernland. IV. Oft-Africa, namid:

1) bie füblichen Dittuften lanber; 2) Sabeffinien; 3) Rubien.

V. Binnen-Afrita, wogu gehort ber gange innere, uns noch unbefannte Raum biefes Erbiheils, ben man Athiopten, ober Rigritien, auch Guban nennt.

VI. Die ufritanischen Infeln in D. und W.

#### S. 14. Amerifa.

Dieser große Erdtheil ist den Europäern erst vor etwa 350 Sahren burch die Entbedungen des Columbus (1492) befannt geworden. Er erstreckt sich sowohl nach dem Nordpol, wie nach dene Subpol hin am allerweitesten, und hat an feiner Rorbseite bas nördliche Eismeer, an ber Oftseite bas atlautische Weltmeer und an der Westseite den Oftocean, welcher fich an der Südswise Ames rifa's mit bem atlantischen Meere vermischt.

Amerika zeichnet fich vor ben übrigen Erbiheilen aus burch feinen Wafferreichthum, benn es hat bie meisten Landseen und die ftarfften Strome; bort find Die langsten, wenn auch nicht die hochften Bergreihen; es hat ben allerfruchtbarften Boben, aber auch

Die allerwenigst gesunde Luft. Amerika wird eingetheilt in:

I. Nard-Amerika, und zwar:

1) bas Inselland Gröntand; 2) bas britische (englische)

Rord-Amerika, mon besonders Labrader und Canas da gehören; 3) die vereinigten Staaten von Rords Amerika; 4) die Freistaaten von Merico (spr. Méchiko) mit der Halbinfel Kalifornien. 5) Teras (Techas). 6) die Rordweskküste; 7) das Binnenland. II. Mittel-Amerika, welches enthält:

1) bie vereinigten Staaten von Mittel-Amerika, frib her Guatemala genannt; 2) has Inselland Westindien.

III. Gud-Amerita, morin:

1) Columbia (für jest bestehend aus Neu-Granaba, Benezuela und Ecuador); 2) Guiana; 3) Brafilien;
4) Peru; 5) Bolivia; 6) Paraguay; 7) Uru-guay
auch Cisplatina und Banda oriental genannt; 8) la Plata ober Argentina; 9) Chili (spr. Schill); 10) Patagonien ober Magellans-Land.
IV. Die amerikanischen Infeln.

# S. 15. Auftralien,

"much Kolynessen, d. h. Infelmenge auch Sübindien ober die Südseeinfeln genannt. Dieser Erdtheil ist den Europäern in seiner wahren Ausdehnung erst seit etwa 60 Jahren bekannt; noch weniger weiß man von der immern Beschaffenheit desselhen, da jeht ernstliche Versuche zur genauern Bekanntschaft mit demselben gemacht werden. Er liegt sast ganz auf der südlichen Erdhälfte in dem großen Weltmeere, welches Asien und Amerika treunt.

1) Reu-Bolland ober bes Feftland von Auftralien.

2) Eine große Menge größerer und kleinerer Inseln und Infelhaufen, welche nach R., D., und N.D. hin im Weltmeere zerstreut liegen.

#### Bierter Abfcnitt.

# Nähere Betrachtung ber fünf Beltmeere.

S. 16. Bom Meere überhaupt und was dazu gehört.

Auf bem Meeresgrunde ift es gerade so uneben, es wechseln bort Erhöhungen und Vertiefungen eben so ab, wie auf dem trodenen

Lambe. Die Erhöhungen bes Meerbobens erheben fich oft fo fehr. baß fie über bie Oberfläche bes Waffers hervorragen, und bilben bann Infeln (veral. 8. 11.)

Mehrere bicht neben einander liegende Inseln bilden eine Ins selgruppe, welche Inselreihe heißt, wenn fie in einer Reihe

hinter einander liegen.

Derjenige Theil bes Meeres, in welchem eine Menge Inseln bei einander liegen, heißt Archipel (Infelmeer). Man bezeichnet bamit fälfchlich oft auch bie Infeln felbft, welche bort liegen; man nennt bas Meer und meint die Infeln.

(Grundlos ift das Meer nirgends, mohl aber bin und wieder unergranblich - warum? Die größte Liefe bes Meeres wird über eine Meile aefcast.)

Als Theile und Erscheinungen im Meere find ferner noch zu

merfen :

Ufer ift ber Rand an jedem Gewässer, Die Grenzlinie, welde Land und Waffer von einander absondert.

Gestade ist ein hohes, steiles Ufer, dem sich die Schiffe

nabern, und wo fie landen konnen.

Strand ift ein flaches Ufer, bem fich die Schiffe wegen ber Untiefe nicht nabern konnen, und wo fie Schiffbruch leiben. wenn fie von Sturm und Wellen bagegen geworfen werben.

(Unterfchied swifden fcheitern und ftranben.)

Rüfte heißt alles Land, welches fich langs bem Meeresufer hin erstredt, so weit man es vom Meere aus sehen kann, mit al-Ien barauf befindlichen Wälbern, Felbern, Wiesen, Städten und fouftigen Gegenständen.

Rhebe ist eine Gegend im Meere in einiger Entfernung vom

Ufer, wo die Schiffe vor Anter liegen konnen.

Beden bes Meeres heißt bie Vertiefung, in welcher bas Meer fich befindet, beren unterer Theil ber Grund ober Boben heißt.

Die Oberfläche bes Wassers wird ber Spiegel bes Mee-

Reerenge, Strafe, Sund, Kanal find folde Meeresstellen, die auf betben Seiten vom Lande eingeengt werben, und die Verbindung zweier Meere bewirken (ober siehe oben §. 12.)

Untief en beißen folde Meeresstellen, welche bie gur Schifffahrt erforderliche Tiefe nicht haben. Sie find als die Gipfel ber Erhöhungen bes Bodens unter bem Meeresspiegel zu betrachten.

Wenn fich hierdurch fortlaufende Reihen von Klippen ober

Felsenspipen unter der Wasserstäche bilben, so heißt vieß ein Riff, und wenn solches von Rorallenthieren erbaut ift: Korallenriff.

Wenn aber ber flache Grund nicht aus solchen Felsen, ober Korallenstämmen, sondern aus Sand besteht, so heißt dieß eine Sand bank.

Dunen find langs ber Rufte binlaufende, vom Meere auf-

geworfene Sandhügel.

Brandung heißt die schaumende Bewegung bes Wassers am Ufer bes Meeres, welche durch das Zusammenstoßen der von der Meeresseite heranströmenden, und von dem Ufer zurüchprallens den Wellen entsteht.

Meerstrudel, Wirbel, Malstrom find freisformige Be-

wegungen bes Waffers in einigen Meeresgegenben.

Meerbusen, Golf, Bai ift ein sich tief ins Land hinein erstredender Meerestheil, der also die auf eine offene Seite ganz vom Lande eingeschlossen wird. Ist der Meerbusen klein, so heist er eine Bucht. Ein Hafen ist eine Bucht im Kleinen, oft auch von Menschenhanden eingerichtet, in welcher die Schiffe vor Stürsmen sicher liegen.

Ebbe und Fluth nennt man die regelmäßige Bewegung des Meeres, bei welcher das Wasser etwa 6 Stunden lang gegen die Küste andringt und steigt (die Fluth, auch hohe oder volle See genannt und dann eben so lang allmählig sich wieder zurücksieht

und fällt (bie Ebbe, tiefe See).

Diefe Bewegung erfolgt alfo in 24 Stunden etwa zweimal, wird fes boch nicht bei allen Meeren gleich ftark, und bei eingeschloffenen gar nicht wahrgenommen.

#### S. 17. Das nördliche Gismeer.

Es hat seinen Namen von dem stehenden Eise, und von den schwimmenden Eisschollen, oder dem Treibeise, womit es beinahe ganz bedeckt ist, liegt innerhalb des nördlichen Polarkreises, wird südlich von den Nordküsten Amerika's, Europa's und Aftens des grenzt, und hängt dort zwischen Asien und Amerika mit dem Ostoscean und zwischen Amerika und Europa mit dem atlantischen Weltsmeere zusammen.

Die bebeutenbften Infelgruppen in biefem Meere find:

1) Spipbergen, ju Guropa gehörig.

2) Rovaja-Semlja, ) zu Affen; 3) Reu-Sibirien,

4) bie nördlichen George-Infeln, zu Amerita.

Unter ben Bufen Diefes Meeres find am meiften zu-

1) Das weiße Meer, an der Nordfüste Europa's;

2) das farische Meer, 3) der obische Meerbusen. an der Rordfuste Affen's;

4) die Baffins-Bai, wohl richtiger Baffins-See genannt, da die neuern Entdedungen wohl genügend bewiesen haben, daß sie blos eine Durchsahrt aus dem atlantischen Meere ins Eismeer bildet, zwischen Grönland und dem Festlande und Nord-Amerika.

Die bekanntesten hieher gehörigen Meerengen find:

1) Die Coofs (Rule) ober Beringsfraße, welche ben Oftocean mit dem nordlichen Gismeere verbindet, und Affen ban Amerika trennt.

2) Die Baig atstraße, die sübliche Einfahrt in das kartiche Meer, zwischen Rovoja-Semlja und der Nordfüste Asiens.

3) Der Lancapter= (fpr. Lanntaftr) Sund und die Barrows= (Baerros) Straße, die neu entbatten Durchfahrten aus ber Baffinsbai ins Eismeer.

# S. 18. Das fübliche Bismeer.

Wie das nördliche Eismeer den Nordpol, so hat dieses Meer den Südpol zu seinem Mittelpunkte; es ist aber noch mehr als jenes und weiter über den Polarkreis hinaus mit stehendem und treibendem Eise bedeckt.

Diese Unzugänglichkeit hat auch alle bisherigen Versuche, ein dort vermuthetes Festland zu entbeden, vereitelt. Alles, was in neuerer und neuester Zeit dasür geschehen ist, beschränkt sich auf die Ausstündung zweier Küstenstriche, von denen der östliche Sand-wichs (spr. Sänndnitsch) Land, und der westliche Reu-Süd-Shetland (spr. Schettland) heißt. Zwischen beiden liegen die unlängst entdecken: Südlichen Orfaben. Doch ist auch von diesen Ländern die jest nichts Weiteres bekannt geworden, und wan hat nur ihre Rordfüsten gesehen.

#### S. 19. Der westliche ober atlantische Drean.

Er hat seinen Ramen von bem Gebirge Atlas im nordweste lichen Afrika, oder von der großen, vielleicht fabelhaften Insel Atlantis, welche ehemals in diesem Meere gelegen haben, und später untergegangen sein soll.

An seiner Ofiseite sind die Westküsten von Europa und Afrika; an der Westseite die Ositüste von Amerika, und in N. und iS. grenzt er au die beiden Eismeere; bei der Südspise von Afrika hangt er mit dem indischen Weltmeere, und bei der Südspise von Amerika mit dem SüdsOcean zusammen.

Un beiben Seiten bilbet er tiefe Ginschnitte in bas Land. Die

wichtigften biefer Meerbufen finb:

I. an der Oftfette:

1) die Nordsee, mit der Südersee, dem Kattegat, ber Ofts see mit dem bothnischen, finnischen und rigaschen Meerbusen;

2) ber bistaniche Meerbufen ober bas aquitanifche

Meer;

3) bas mittelländische Meer, mit dem adriatischen, ionischen und ägeischen Meere (auch griechischer Archivel genannt) dem Meere von Marmora, dem schwarzen und asowschen Meere;

4) ber Meerbufen von Guinea.

II. an ber Weftfeite:

1) bie Hubson 6 - (fpr. Hobsens) bai mit ber Jame 8 - (Dichams) bai;

2) ber Lorenzbufen;

3) ber Meerbufen von Mæxifo (Mechito) mit ber Cams vefchebai;

4) bas caraibifche Meer, (bie Antillenfee) mit ber Sons buras und Guatemala Bai \*)

Die wichtigsten Infeln und Infelgruppen in Diesem Welt-

Die wichtigften Infeln und Infelgruppen in Diejem Wells meere find:

I. Mitten im Meere:

1) die Infel Island, welche (freilich nicht naturgenaß, zu Europa gerechnet wird;

2) bie Agoren (Mforen);

3) bie Simmelfahrteinfel (Ascension);

4) bie Insel St. Helena;

5) bie Erfrischungsinsel (auch Tristan d'Acunha);

gehörig.

<sup>\*)</sup> Daf alle biefe Bufen, fo wie die barauf folgenden Infeln ze. hier und überall auf ber Charte nach ihrer Lage noch naber bezeichnet werden muffen, bedarf wohl keiner Erwähnung. Rur moge man icon hier bemerken, auf welche unnuge Weitlauftigkeit sich ein Lebrbuch einlaffen mußte, wenn es nichts dem erganzenden lauterrichte und ber Anschauung aberlaffen wallte.

II. An ber Weftfeite:

1) Reu-Fundland ober Terre-neuve;

2) die Bermudas-Infeln;

3) die Bahamas oder lukanschen Inseln; unter ihnen vorsäftglich die Insel Guanahani oder St. Salvador, an welscher Columbus bei der Entdeckung Amerika's am 12. Oktober 1492 zuerst landete.)

4) die Antillen (Antiljen) ober westindifchen Infeln,

namlich :

a) die 4 großen Antillen: Cuba, Hasiti ober St. Domingo, Jamaika und Portorico;

b) die kleinen Antillen; unter ihnen besonders: Gnas daloupe, Dominica, Martinique, St. Lucia, Barbadoes, Trinibad, Margarita und Cueracao;

5) die Falflands-Infeln ober Malouinen;

6) Ren - ober Gud-Georgien;

7) die Insel Feuerland; alle zu Amerika gehörig.

III. An ber Dftfeite:

1) die britischen Inseln mit ben Weftinseln ober Hebriden, ben Orkneys: (Artnihs) In- gehörenb.

2) die Far- q er (b. i. Feber-Infeln);

3) die madeirischen Infeln;

4) die canarisch en Inseln (unter ihnen die in der Einleitung §. 3 erwähnte Insel Ferro);

5) die capverdischen Infeln, oder Inseln, gehörig. des grunen Borgebirgs;

6) die Guinea-Inseln (unter ihnen besonders Fernando Bo).

Im mittellandischen Meere sind von W. nach D. besonders noch zu merken:

1) die pityusischen und baledrischen Infeln;

2) die Insel Corsita;

3) Sarbinien;

4) Sicilien;

5) Malta;

6) die ionischen Infeln;

7) bie Insel Canbia, ehemals Creta,

zu Europa.

8) bie affatische Infel Cypern,

9) die Infeln im ageischen Meere; theils zu Europa, theils

au Affien gehörig.

Bon ben Deerengen bes westlichen Oceans und feiner Rebengemaffer find die bemerfenswertheften:

I. An der Beftfeite:

1) Die Davis- (fpr. Davis) Strafe, die Einfahrt aus bem offenen atlantischen Meere in die Baffinsbai;

2) die Cumberlandsftraße,) welche ben offenen Dcean mit

3) die Hubfonsftraße, ) der Hubsonsbai verbinden; 4) Die Belle-Bole (Bell-eil) Straße, zwischen Labrador und

Reufundland;

5) ber Bahama-Canal (alter und neuer) mit ber Flo= riba-Straße, welche bie Einfahrt aus bem atlantischen Dean in ben mericanischen Meerbufen bilben;

6) bie Magellansstraße, zwischen ber Infel Feuerland und

ber Subivine America's. II. An der Oftseite:

1) ber Canal la Manche (Mangich) beffen engfte Stelle bie Strafe von Calais (Calah) heißt, zwischen England und Frankreich, wodurch die Rordsee mit dem atlantischen Ocean verbunden wird;

2) ber Sund, 3 Durchfahrten aus bem Rattegat 3) ber große Belt,

4) bet fleine Belt, )

5) bie Strafe von Gibraltar, welche bas mittellanbifche Meer mit bem atlantischen verbindet, und Spanien von Afrika

in die Oftsee;

trennt: 6) die Strafe von Messina; zwischen Sicilien und bem

Restlande von Italien;

7) bie Darbanellen=Strafe, ober ber Bellespont, führt aus bem Aegeischen = ins Marmora-Meer;

8) bie Strafe von Conftantinopel, ober ber Bosporus.

führt aus bem Marmora-Meer ins schwarze Meer;

9) die Strafe von Raffa ober Feodofia, aus bem fcmarzen ins afowiche Meer.

## S. 20. Das indische Beltmeer.

Es hat seinen Ramen von dem reichen Indien (Oftindien), bem Ziele unaufhörlicher Seefahrten, woher Diefes Deer auch immer mit europäischen Seeschiffen bedeckt M. Wes bespätt die stille aben Küsten Asiens, hängt westlich an Afrika's Sübspise mit dem atlantischen Ocean, süblich mit dem südlichen Etomeere und öftlich mit dem Ditocean zusammen.

Die wichtigften Infeln und Infelgruppen diefes Mee-

zu Afrita

gehöria.

au Affen

gehöria.

res find:

1) die Infel Madagastar;

2) die Insel Bourbon und die Moriginsel (sonft Isle de France genannt);

3) die Comoren;

4) die Amiranten;

5) bie Infel Socotorah;

6) die Matediven; 7) die Lakediven;

8) die Chagos (Tichagos) Infelu;

9) die Infeln Centan (Selandiv);

10) die andamanischen Insein;

11) die nicobarischen Inseln.
Bon ben Busen dieses Meeres find die bedeutendsten:

1) ber arabifche Meerbufen, ober bas rothe Meer, zwiichen Arabien und ber Datute Afrita's:

-2) bas arabische Meer mit dem persischen Meerbusen, zwischen Arabien und Persien und bem Meerbusen von Camban, an der Westfüste Vorberindiens;

3) ber bengalische Deerbusen, zwischen ben beiden oftindi-

ichen Halbinseln;

4) ber Meerbufen von Martaban, an ber Suboftseite bes vorigen.
Die methvärbigsten Meerengen:

1) ber Canal von Mofambique (Mofambit) mifthen Ra-

bagastar und bem afritanischen Festlande;

2) die Strafe Bab-el-Mandeb, welche in den grabischen Meerhusen führt und die aftansche Kuste von der afrikanisschen itennt;

3) bie Strafe von Drmus, bie in den perfifchen Meerbufen

führt, alfo zwischen Arabien und Perfien;

4) bie Straße von Malaffa;) welche aus bem indischen Belt-

5) die Sunda-Strafe. ) meer in ben Oftocean führen.

## S. 21. Der Dit Dcean.

Diefes Weltmeer wird vorzugeweise auch bas große genannt, weil es mit Inbegriff ber Gubiee an Große alle andere übertrifft. Den Ramen bes Hillen Deeres hat es erhalten, well ber Portugiese Mageihaens, welcher es zuerft beschiffte, Diefes Deer im Bergleich mit ben anbern zufällig fehr ruhig fand.

Es bangt in R. burch die Beringsstraße mit dem nördlichen. und in S. mit bem fublichen Eismeere gusammen, bat an ber Beft feite bie Oftfufte von Mien, bas indifche Meer und Rentwilland,

und auf ber Ditfeite bie Weftfufte Amerifa's.

Man bringt diefes Meer seiner Größe und verschiedenartigen Ratur wegen in 2 große Abtheilungen; ber nordlich e Theil, ober bas eigentlich fogenannte ftille Deer geht von ber Beringeftraße bis zu der biefes Meer burchziehenden Reihe der auftralifchen Infelgruppen, von hier ab heißt ber füdliche Theil iber Guboce an ober die Gubice.

A. Der nördliche Theil, ober bas fille Meer. Die wichtigften Insetn biefes Meertheites find:

I. Un ber Ditfeite:

1) bie zahlreichen Infelgruppen an ber Rordweftfufte Amerifa's, namlich: bie Infeln Ronigs Georg bes 3ten, die Pring Bales (Uable) In- ju Umenka feln, die Roniginn Charlotten Infeln) und die Banconvers Bufel.

2) die Gallopanses aber Schildfroten In-

feln.

II. Mitten im Meere:

1) die Alesuten mit den FuchesInfeln, zu Amerika gehörig;

2) die Sand wich 8 = (Sanndnitsch) Infeln, unter ihnen bie größte Dwathi, auf welcher ber berühmte Seefahrer Coof (Cuht) in einem Streite mit den Eingebornen 1779 erschlagen murbe;

3) die Marschall=Inseln (auch Mulgrave's: (Mollgrehme) Infeln genannt);

4) Reu-Georgien, ober bie Salomons-In- Aufmalien feln:

5) Reu-Britannien;

:6) bie große gufel Ren : Guinen;

7) bie Belew- (Beiju) Infein; .

8) die Carolinen oder neuen Philippinen;

gehörig.

9) die Martanen oder Labronen (Diebsinseln);) zu Austra10) die Bonin-Inseln.
III. An der Westseite:

1) die Rurilen;

2) bie japanischen Inseln, unter ihnen die größten Ripon und Tschito ober Jesso (Diesso);

3) die chinefischen Inseln, und zwar die Likeio-Inseln und bie Juseln Taiwan ober Kormosa und Hainan;

4) bie Philippinen ober manilischen Inseln;

5) die sundischen Inseln, beren es 4 große und viele kleine giebt; sene heißen: Borneo, Sumatra, Java und Celebes;

6) bie Moluften ober Gewurg-Infeln;

alle zu Aften gehörig.

Alls Theile und Bufen sind in diesem Meere zu merten:

I. an der Oftseite:

1) der noch unbenannte große Busen an der Rordwestküste Amerika's, welchen die Halbinsel Alaschka bilbet;

2) bas Mar Bermejo (Wermecho) ober Burpurmeer, auch

Meerbufen von Californien;

3) ber Golf von Panama. II. an der Weftseite:

1) bas Meer von Ramtichatta mit bem Anabyr-Bufen;

2) bas ochostische Meer;

3) bas japanische Meer, ober Meer von Rorea;

4) bas dinefische Meer, mit ben Bufen:

a) hoang-han, ober gelbes Meer,

b) von Tonfin, (Tongfeng),

c) von Siam.

Die merfwürdigften Meerengen find:

1) die Straße Sangar ober Matsumai, zwischen Tschiko und Ripon;

2) bie Strafe la Penrouse auf ber andern (Rord-) Seite

von Tschiko;

3) die Straße von Korea, ber füdliche Eingang in das japanische Meer, zwischen Japan und Korea;

4) die Dampieraftraße zwischen Ren-Guinea und Reu-Bri-

tannien.

B. Der fübliche Theil bes Oftoceans, ober bie Subfee. Die bedeutenoften Inselgruppen biefer Gegend bes Weltmeeres-find:

- 1) bie Infel Ban-Diemens-Land an ber fühlichften Spite von Reu-Holland;
- 2) Reu-Seeland aus 2 großen Inseln bestehend;

3) Reu-Calebonien;

4) bie neuen Bebriden:

5) bie Fibii (Fibschi) ober Fifcher-Infeln; 6) bie Tonga- ober Freundschafts-Inseln;

7) die Schiffer-Inseln;

8) die Coots-Inseln;

9) bie Gefellichafte (Cocietate) Infeln (unter ihnen besonders die so oft wie ein irdisches Paradies geschilberte Hauptinsel Taiti ober Dtabeite):

10) bie niebrigen Infeln;

11) bie Marquefas (Martefas) und Menbana's-Infeln;

12) bie einsame Ofter-Infel;

13) die Inseln Juan-Fernandez (Selfirf-Robinson); 14) der Chonos- (Tschonos) Archipel.

Unter ben Deerbufen ift nur:

Die Carpentaria Bai an ber Rordfuste von Renholland zu merfen.

Die befannteften Meerengen find:

1) bie Torresftraße zwischen Reuholland und Reuguinea;

2) bie Baffrage wifchen Reuholland und Ban-Diemensland;

3) bie Cootsftrage, welche bie beiben Sauptinfeln Reu-See land's trennt.

# Fünfter Abschnitt.

# Boben und Tiefen des Erdbodens.

S. 22. Allgemeine Begriffe über Bodenhöhe und Bodengestalt.

Bebe bebeutende Erhöhung über bas umliegende Land wird ein Berg genannt.

Rleinere Erhöhungen heißen Sügel ober Sohen; noch flet-

nere Auhöhen.

Bu ber außern Geftalt eines Berges gehören: 1) bie Spite, Ruppe, Scheitel ober ber Gipfel als oberster Theil; 2) bie Burgel ober ber Fuß als unterster Theil; 3) bie Seite, Lehne, Mergwart ober ber Abkang, ben Theil zwischen Fuß und Ift ber obere Theil feine Spipe, fonbern eine Platte, fo bilbet fich oben am Ranbe best Abhanges ber Sanim.

Bilben Berge eine Reihe, so heißt bie Sobentinie auf ihren Sipfeln entlang ein Gebirgstamm ober ein Bengrunten

Die Ginsenfungen queer über ben Ruden an einander gereihe

ter Berge heißen Jodi ober Sattel

Sind die Einsenkungen awischen ben Bergen weiter binabge hend, oder wohl gar bis jum Fuße hin, fa heißen fie Thaler. Thal ist also die Vertiefung zwischen den Abhängen der Boben.

Sehr enge Thaler beißen Schluchten:

Die engen Wege in den Schluchten und awischen ben Kelfenwanden ber Berge bindurch heißen Baffe, Engpaffe (Defteen): - Zwischen ben Hugeln heißen fie Sohlwege.

Der Ausgang, die Offnung eines engen Thales in die Ebene

hinaus heißt Thor ober Pforte.

Thaler, welche ringoum von Soben eingeschloffen sind, heißen

Gebirgefessel.

Berge, welche mit ihren bazwischen liegenden Thalern in Igngen Reihen neben einander hingeben, heißen Gebirge ober Bergfetten.

Wo mehrere Bergreihen in einen Bunkt aufammentreffen, ober fich durchfreuzen, da entsteht ein Gebirgeftod ober Bebirges Inoten.

Die von solchen Gebirgsknoten nach allen Seiten auslaufenben Bergreihen heißen Gebirgsarme, Bebirgsafte ober Bes birgezweige.

Wo die Gebirge auf einen kleinen Raum zusammengebrängt find, ba bilben fie eine Gebirgegruppe (ein Maffengebirg).

Die außersten Enden der Gebirgsarme in das Meer hinein

heißen Borgebirge ober Caps.

Oftere wird von den Seefahrern auch eine bloge Landfpige, welde nicht bas Ende eines wirklichen Gebirgsarmes ift, mit bem Ramen Cap benannt, fo bag alfo auch nicht immer ba, wo die Charte ein Cap verzeichnet, eine wirkliche Fortfegung bes Gebirges bis jur Rufte bin fattfindet

Gebirge, die so hoch sind, daß ihre Gipfel immerwährend mit Schnee und Gis bededt bletben, heißen Schnee- ober Eisgebirge

Die Stelle auf ben Bergen, von wo an der barauf liegende Schnee nie auftheut, heißt Schneelinie, und die Gegend über ber Schneelinie heißt Schneeregion.

Der Geftalt nach fit ber Boben entweber ebenes Lanb ober Gebirg and ober Stufenland.

Ebenes Land ift ein folder Erbraum, ber gar feine Er-Bohungen barftellt, ober wellenformig abwechselt. Dahin gehören:

1) bas Tiefland ober Rieberland, eine Gbene, welche fich burch geringe Erhebung über ben Meeresspiegel auszeichnet:

2) das Sochland, eine hochgelegene Ebene (ber abgeplattete. Ruden ber Berge) baher auch Hochebene ober Plateau-(for. Blatch) genannt.

Tit das Tieffand nach und nach dem Baffer abgewonnen, fruber alfo mit Baffer bebedt gewefen, fo beift es Marfdland (Marichboden), welches fich, wenn bas Deer nicht ju viel Sand jurudgelaffen hat, durch feine große Fruchtbarkeit auszeichnet. Ift ber Boben bagegen auf weite Streden bin mit unfruchtbarem Sanbe bebedt, fo beift er eine Dufte.

Gin ebener Sandboden; ber in weiter Ausbehnung mit Gras und ans

dern Kutterfräutern bewachsen ist, heißt Steppe.

Gebir geland nennt man einen Erdraum, welcher aus Bergen und Thalern zusammengesett ift, ober auf welchem Sohen und Liefen in Berg- und Thalgestalt mit einander abwechseln.

Stufenland heißt jeder Erdraum, welcher ben allmähligen Ubergang pom Sochlande jum, Tieflande barftellt. Das Gesenke bes kandes von ber Sohe nach ber Tiefe heißt feine Abbachung.

#### S. 23. Tieflande.

Beitansgebehnte Tiefebenen find befonders; in Europa: bie bavon benannten nieberlande, bas nörbliche Deutschland, Danemart, Breugen, bas fübliche Rugland, Bolen und

bas Innere von Ungarn.

in Asien: die Tatarei und westliche Bucharei, wo bie Umgebungen bes Cafpischen= und Aral-Sees tiefer liegen als ber Meeresspiegel; bas nordliche Sibirien, Dft-China, und bie Nords und Westfüsten des bengalischen und perfischen-Meerbusens.

in Afrifa: ber nörbliche Theil von Aegypten und ber

Berberei, und bie Sahara.

in Amerita: alle Nordfüften-Lander, die innern und füblichen Theile bes Rorbamerikanischen Freiftagtes. Guiana, bas norbliche Brafilien, bas öftliche La Blata und Patagonien.

# S. 24. Sochlande.

Bu ben weitausgebehntesten Hochländern gehören: \*
in Europa: Portugal und das Innere von Spanien, Mittelfrankreich, das Innere von Deutschland, Galisten und ein Theil des mittleren Ruflands, so daß von der außersten Westgreuze in Portugal durch das ganze Innere von Europa sich ein breiter Saum des Hochlandes hinzieht.

in Afien: Arabien, Persien, die Mongolei, ober das her sogenanntes Hoch-Asien und Tungusien, also gleichsalls

ein breiter Saum, der Sud = und Nord-Afien scheibet.

in Afrika: bas nörbliche Capland, bas Raffernland

und ber gange füdöftliche Theil von Binnen-Afrika.

in Amerika: der westliche Theil von Rord-Amerika, die Freistaaten von Mexico, Bolivia und das südwest-

liche Brafilien.

Ueber bas Festland von Australien läst sich mit Sinsicht auf die Bodengestalt desselben bei der gänzlichen Undekanntschaft mit dem Innern nichts bestimmtes sagen, so sehr man auch geneigt seinstönnte, aus den mit Bergreiben umsaumten Ost- Sad und Westküsten auf ein inneres Hochland zu schließen, während die ganze Nordfüste so weit man dort eingedrungen ist, sich als ein tiesliegens des Flachland darstellt. Die Inseln dieses Erotheils gehören mit wenigen Ausnahmen zur Gebirgsnatur.

#### S. 25. Stufenlande.

Die Bezeichnung des Stufenlandes auf der Erdoberfläche ersgiebt sich aus dem Borhergehenden von selbst, weil dasselbe, wie wir wissen, nichts anderes darstellt, als den Übergang vom Hochstande zum Tieslande. Diese Absentungen des Landes werden sich später noch sichtbarer durch die Richtung der sließenden Gewässer

'au ertennen geben.

Als Beispiele des Stusenlandes (the aber erst nach dem hier folgenden §. 26. zur Anschauung kommen können) mögen dienen: der Abfall der Karpathen gegen R. und D. nach Polen und Rußland; die Abhänge des Altaï-Gebirgs nach dem nördsichen Sibirten hin; die Absentungen des Nordperstichen Gebirgs-kranzes gegen die Tiefebonen der Bucharei und Tatarei; der Absfall des Kong-Gebirgs gegen die Westäuste von Senegamsbien u. s. w.

# S. 26. Sauptgebirge ber Erbe.

Die Hamptgebirge ber Erbe sind wie das Gerüste berfelben zu betrachten, welches ber Erbe, so wie die Anochen unserm Körper, Kestigkeit giebt. Sie umziehen die Erdfugel theils als Land =, theils als Seegebirge zusammenhangend, und werden selbst vom Meere mur scheinbar unterbrochen.

Die wichtigsten Gebirges und Höhenzüge ber Erbe find:

I. In Europa.

4 Hauptgebirge, nämlich: 1) die Alpen in der Schweiz:

2) bie Byrenaen auf ber Grenze zwischen Frankreich und Spanien.

3) bie Rarpathen zwischen Ungarn und Galizien;

4) bas fcanbinavifche Gebirg wifchen Schweben und Rorwegen.

Ihrem Jusammenhange nach ergieht sich solgende Darstellung: Der Hauptgebirgskod Europa's sind die-Schweizer-Alpen, und in ihnen der Si. Gotthardsberg. Die höchsten Spisen dieser Alpen sind der Mont blanc und der Monte Rosa. Die zahlreichen Arme dieses Hanptgebirgs verbreiten sich nach allen Weitgegenden hin. Nach Süden stehen sie durch die Kottischens und Meers oder Sealpen in Berbindung mit den Apennisnen, welche ganz Italien der Länge nach durchziehen, und über die Inseln des mittelländischen Meeres nach Afrika übersehen.

Bon ben Schweizer-Alben nach Sudwesten streicht, in seinem Ausammenhange mit diesen blos burch ein Flußthal unterbrochen, burch bas flibliche Frankreich bas Cevennen- Gebirg, welches nordlich mit bem Auvergner-Gebirg, bem Cote b'or, und bem Balbe von Orleans fich verzweigt, fühwestlich aber vermittelft bes Logere- Gebirge in Berbindung fteht mit bem gweiten Sauptgebirg Europa's: ben Phrenaen, auf ber Grenze zwis ichen Spanien und Frankreich. Bou ben Byrengen erstrecken fich mehrere Afte westlich und südlich burch die von ihnen benannte pyrenaische Halbinfel bis zu ben Ruften bes atlantischen und mittellanbischen Meeres. Die bedeutendsten biefer Buge find: bas cantabrifche und afturische Gebirg westlich burch bas nördliche Spanien bis gum Cap Finisterre. Bon bem öftlichen Ranbe bes innern spanischen Sochlandes, welcher auch bas iberische ober Ebrogebirg genannt wird, weil er von Often her aus bem Ebrothale angesehen, bie Form eines Gebirgs hat, giehen 4 Hauptameige in sübweftlicher Richtung burch bas Land, und awar: 1) bie

Sierra Guabarama, beten Fortsetzung, in Portugal Serra be Estrelha (Estrelja) genannt, mit bem Cabo be Rocca enbiget; 2) die Sierra de Toledo; 3) die Sierra Morena, beren Fortsetzungen, in Portugal Serra de Mondique (Mantschife) genannt, das Meer beim Cap St. Vincent erreichen; und 4) die Sierra Revada, bis zur Meerenge von Gibraltar, wo die Spise von Tarisa den südlichsten Punkt von Europa bildet.

Wir kehren zu ben Alpen zurück, und wenden und von da nach Norden. Hier ist zuerst das Jura-Gebirg, weiter nörde lich die Bogesen, welche mit den deutschen Gebirgszügen in Bers bindung stehen. Die mit diesen Berästungen westlich zusammenhans genden Gebirgsarme streichen als Ardenner-Wald duch das nordwestliche Frankreich, und setzen dann nach England über, wo die Berge von Wales (Uähls) das Peak- (Pihk) Gebirg und weiter nördlich die schottischen Hochgebirge die bedeutendsten sind. Die deutsiche Fortsetzung dieser Jüge geht nordöstlich über die Orkney's und sheitandischen Inselu nach Norwegen und nordwestlich über die Färder-Inseln und über Island nach Amerika.

Von den Schweizer-Aben in der Richtung nach ND. zeigt sich zuerst der Arlberg, welcher im südwestlichen Deutschland durch unbedeutendere Höhenzüge mit dem Schwarzwalde in Berdindung steht. Dieses Gebirg sendet einen Zweig, die rauhe oder schwäbische Alp (der deutsche Jura) nach Nordost und steht durch ihn und dessen Konsetzung, der fränkische Rücken genannt, in Berdindung mit dem Fichtelgedirg, einem Massengebirg und dem Mittelpunste aller deutschen Gebirge, von wo aus sich Berzweigungen nach allen Hinmelsgegenden hin zeigen. Nach NW. nämlich streicht der Frankenwald, dessen Kortsehungen der Thüringerswald und das RhönsGedirg, noch weiter nördlich der Harzmittung zieht das sächssische Erzgedirg nud in südöslicher Richtung zieht das sächseischen mit den Sudeten zusammen, das ersstere durch das Schlesisches oder Riesengebirg, das letzere durch das Schlesisches, dem Kriesen durch das schlesischen, dem britten europäischen Hauptgebirg.

Bon ben Karpathen aus streichen burch bas sübliche und westliche Rußland unter bem Namen bes polnischen Lanbrückens, mehrere unbedeutende Hügelketten, welche nach Rorben hin in Verbindung siehen mit dem Wolchowschen Walde (Wolchonsky= Lies.) Unter ben sich von hier aus nach allen Gegenden hin erstreckenden Höhenzugen führen die nach Often und Sudosten gehenben vermittelst bes Bolga-Gebirges nach ben öfflichen und füböstlichen Grenzgebirgen Asiens, ber nach Rorben streichende Arm aber steht im nördlichsten Rußland in Berbindung mit dem lappsländischen Gebirg, und weiter westlich mit dem vierten europäischen Hauptgebirg, dem Scandinavischen, dessen nördlicher Theil das Riölens oder SevosGebirg, der südwestliche Dospreskield und Langeskiseld heißt, welche mit den Fortsehunsgen im Meere ihre Verbindung mit den schottischen Gebirgen und

ben nordbeutschen Sohenzugen bewertstelligen.

Endlich die Verhindung der Schweizer-Alpen nach Often hin. Hier streichen viele Aste nach Deutschland hinüber, und erhalten dort die Ramen derjenigen Provinzen, durch welche sie ziehen, z. B.: throler Alpen, salzburger Alpen, steiersche Alpen, far-nische Alpen, welche alle zusammen auch norische Alpen, keisen und durch welche die Schweizer-Alpen mit den Karpathen in Verdindung stehen. Ein Zweig, die julischen Alpen mit den Karpathen in Verdindung stehen. Ein Zweig, die julischen Alpen mit den Türtischen und hängt vermittelst der dinartschen Alpen mit den türfischen Gebirgen zusammen, unter welchen der Monte nes gro, das scardische Gebirg und der Hänus oder Vonte nes gro, das scardische Gebirg und der Hänus oder Valkhan mit ihren südlichen Verweigungen nach Griechenland hin, nämlich der Pindus oder das Messow Gebirg, die bemerkenswersthesten sind. Die südlichste Spize von Griechenland bildet das Eap Ratapan.

II. Sauptgebirge in Afien.

Bei der noch immer herrschenden mangelhaften Kenntnis des Innern von Asten sind auch die Bestimmungen der Lage und Richtung der meisten asiatischen Gebirgszüge, so wie ihre Benennungen selbst noch sehr schwantend und ungewiß; nur so viel ist in neuerer Zeit ausgemacht, das Aften die höchsten Berge der Erde enthält. Die bekanntesten und wichtigsten Gebirgszüge Aftens sind:

1) das Ural-Gebirg, welches die natürliche Grenze zwischen

Afien und Europa bilbet;

2) das Altai=Gebirg, an der Nordseite ber Mongolei;

3) bas him alana. Gebirg, auf ber Grenze zwischen Tibet und Indien;

4) der Caufasus, in ben bavon genannten Causasus-Lanbern. Wenn man sie nach ihrem Zusammenhange betrachtet, so ents

fteht folgenbe Darftellung:

Bom Wolchowsschen Walbe im öftlichen Europa gelangten wir über mehrere verbindende unbedeutende Höhenzuge zu den affatischen Grenzgebirgen, und zwar zunächst zum Ural-Gebirg, dessen nörds

licher Theil auch das werchekenterschen Gebirg heißt. Bom Utal stürt ein stödstlich streichender Höhenzug, der Ulu-Tau und das alginskische Gebirg hinüber zum Altat, welcher unter verschiedenen Benennungen (wie das Sajanische Gebirg, das BalfalsGebirg, das Daurische Gebirg) die Südgreuze Gibirleus bildet. Rach Rorden streichen von hier aus viele Invelge unter gleichfallsssehr unsichen Ramen durch das nördliche Asten und dilden den nördlichken Spitzen diese Erdstells, Severo wosteknot und Taimura, Einer dieser Invelge geht nordstlich durch Daswien und heißt Jablonnot-Chredet (Apfel-Gebirg.) Er bistet in seinen Fortsehungen, dem Stanovous-Gebirg, der wichtigken affatischen Borgebirge, nämsich an der nordstlichten Spitze bei der Beringssstraße das Opkfap, am südlichen Eingange der Behringssstraße das Cap der Tschuttschen (Tschutotschie Rop) und auf der Südssie von Kamtischasse das Borgebirg Lopatsa.

Das Himdlaya-Gebirg, welches mit seinen nördlichen Beräftungen ganz Tibet bebedt, ind bessen Korbrand bas Kulkun ober Küen-Lün-Gebirg bilbet, wird an ber Ofiseite burch bas Alaschan= und Kingkan-Gebirg, an ber Weitseite burch ben Belut-Tagh und Mus-Tagh mit bem Altai verbunden.

In dem Simalana-Gebirg befindet fich ber höchste Berg ber Erbe, nämlich ber Dhawalaghiri.

Bon biesem höchsten Gebirg ber gauzen Erde erstrecken sich wiele Zweige durch ganz Südasten. Einer davon geht durch die vordere Halbinfel Ostindiens und bildet langs der Westfüste dersselben das Ghauts-Gebirg, welches mit dem Cap Comorin. endiget.

Non ben burch Sinterindien laufenden Gebirgs-Aften, die in der Geographie noch keine sessstehenden Ramen erhalten haben, wird an der Güdspisse das Cap Romania gebildet. Von hier aus zieht längs der Ostfüste Asiens eine Infelsette nach Norden hin, welche die Berbindung der silvasiatischen mit den nordasiatischen Gebirgen die zur Südspisse von Kamtschatta hin auch seewarts zu erkennen giebt.

Kon bem Himslang-Gebirg nach Westen zeigt sich zuerst ber Hindutosch. Die von ihm ausgehenden Zweige umsäumen das ganze Hochland Persien; nach W. streicht der Paropamisus der Alten und das Elburd= (Albord) Gebirg; nach S. die Salo= mond=Kette und dann nordwestlich ein Küstenzug dis zum Zasgrod=Gebirg; wo sich der Zug nach N. wendet und mit dem

Eburs verbindet. Weiter usch R.W. erhebt fich ber Argrat, ein Gebirgsflod, von welchem Berzweigungen nach allen Gegenden wollen, welchem Berzweigungen nach allen Gegenden won biesem aus nach Süden langs der mittelländischen Reerestäfte der Libanon, welcher bei dem Perge Singi am arabischen Meerebufen sich mit den arabischen und afrikanischen Gebirgen verbing det. Rach Rorden hin endlich hängt der Ararat mit dem Caustasturs zusammen, dessen Berbindung mit den europäischen Gebiesgen in Russand bereits nachgewiesen ist.

III. Gebirgejüge in Auftralien.

Die Gebirge bes auftralischen Festlandes ober Neuhollands find und, wie das Land selbst, noch wenig bekannt, nur langs ber Oftsuse tennt man unter dem Ramen der blauen Berge eine

Rette mehrerer binter einander freichender Gebirgenuge.

Dosto bemilicher find die Züge der Seegebirge, welche alle übrigen Inseln dieses Erdiheils bilden und den Ocean zwischen Afien und Amerika in vielsacher Richtung durchziehen. Sie beginnen an der Südspipe Asiens als Fortsehung der sundischen und moluktischen Inseln in einem doppelten Hauptzuge, welcher, nachdem er Neu-Guinea, Neu-Britannien, Neu-Georgien, die Pelew-Inseln, die Esvolinen- und Marschall:Inseln gebildet hat, in mehrere Züge sich verästet.

Der erste Ing geht von den Carolinen nördlich, bildet die Martanen, die Bonin-Inseln, and steht mit den japantschen Gebie-

gen in Berbinbung.

Der zweite geht füblich über bie neuen Hebriben, Reu-Calebonien, Reu-Seeland (wo der höchste Berg Australiens, der Pik Egmont) und sest weiter nach Süden fort, als die dortige Gegend befannt ist.

Der dritte Jug wendet sich nach ND. über die Sandwichs-Inseln (wo auf Owaisi der hohe Mowna Roa [Maunah Rua] und steht weiter hin darch einzelne Felsen-Inselhen in Berdindung mit den amerikanischen Gebirgen auf der Halbinfel Californien.

Der vierte endich behalt die öftiche Richtung über die Fibji-, Freundschafts-, Schiffer-, Cooks- und Gesellschafts-Inseln (die sich in sehr kellen und hohen Gebirgen erheben); dann feutt er sich zu den niedergen und Marquestäs-Juseln, und zieht von da über die Ofter-Inseln und über. Juan-Fernandez nach der Westfüste Südsamerita's.

IV. Hauptgebirge in Amerita. Diefer Erbebeil wird burch feine gange Lange von S. nach R.

Lordillera (Cordiljera) be 108 Andes durchzogen. Bon diesem Hauptgebirge, bessen höchste Punkte der Sorata und der Jllimani in Bolivia sind, lausen in allen Theilen Amerika's nach D. hin Gebirgszüge aus, und durchziehen in mehrkachen Richtungen das kand unter noch sehr unsichern und willkürlichen Benennungen. Ein Hauptzug (Cordilora general) bedeckt mit seinem Verästungen das sübliche Brasilien und bilbet auf der östlichen Spise des amerikanischen Kestlandes das Borgebirg St. Roque (spr. Roch), von wo ab ein über 400 beutsche Meilen langes Küsstengebirg die Serra do Mar, dis an die südliche Grenze Brassiliens sich erstreckt.

Eine andere Hauptgbzweigung der Cordilleren ift die Sierra Merida, welche vom Aquator nordöftlich nach der Küfte Columbia's hinzieht, und sich dann, nachdem sie weiter südlich die Barime-Cordillera mit ihren Berästungen längs der Südgrenze Guiana's gebildet hat, über die westindischen Inseln zurückwendend in Guatemala mit dem Hauptgebirg wieder vereinigt. Alle diese Abzweigungen haben in der Geographie noch keine allgemein fest-

ftebenden Ramen.

Nachdem nunmehr die Hauptkette in ihren nördlichen Fortsethungen über die Landenge von Panama und durch das Kestland Mittelamerika's gezogen, entfernt sie sich in Nordamerika etwas von der Westküfte, geht in mehr nördlicher Richtung nach den Küstern des Eismeeres, und erhält dort den Namen der steinigen Berge (Kelsen-Gebirg). Eine östliche Abzweigung durchzieht die insern und östlichen Theile des Nordamerikanischen Freistaats und bildet dort die Apallachen (Apallatschen) das Albeghann; (Mleghanni) Gebirg und die blauen Berge.

Diese bergestalt ganz Amerika burchlaufenden Berästungen bes Corbillera-Gebirgs endigen an vielen Punkten mit Borgebirgen, unster benen, außer bem schon erwähnten Cav St. Roque die

mertwürdigften find:

1) bas Cap Farewell (Fährzuell) ober Staatenhoof (Huhf)

auf ber Sübspipe von Grönland.

2) bas Cap Bring Bales (Uahls) an ber nordweftlichsten Spige Amerikas bei ber Behringsstraße, dem ustatischen Oftkap gegenüber, wodurch, so wie durch die etwas füblicher liegende Rette ber ale-utischen Inseln die unterfeeische Verdindung ber amerikanischen mit den askatischen Gebirgen sichtbar wird;

3) bas Borgebirg St. Lucas auf ber Gubipige ber Salbinfel

Ealffornien, wo keewarts eine ichon erwähnte Berbindung ber auftralischen mit ben amerikanischen Gebirgen ftatt finbet:

4) bas Cap Hoorn, die füdlichfte Spipe Amerita's, auf einer zu Feuerland gehörigen Infel.

V: Gebirge in Afrifa.

Wegen ber großen Tiefe bes atlantischen Oceans sind mir wenige Berbindungszüge ber amerikanischen Bohen mit ben euros paischen und afrikanischen burch Inseln sichtbar. Giner ber bentlichsten geht von Westindien und Reufundland aus über Die georis fchen, madeirifchen und canarifchen Infeln gur Rordweftfufte Afrifa's.

Diefer Erbtheil ift in seinem Innern noch wenig erforscht, und auch von seinen Gebirgen find nur die an ben Ruften ftreichenben

einigermaßen bekannt, worunter die wichtigsten: 1) ber Atlas, welcher bas Innere von Marotto, Fez und ber Berberei burchzieht;

2) bie habeffinifchen Berge;

3) das Rap-Gebirg auf ber Subspipe; 4) das Kong-Gebirg im Innern von Ober-Guinea.

In ihrer Berzweigung und Berbindung ftellt fich uns bas Gebirgsland Afrifa's folgender Art bar: Den nordwestlichen Theil burchzieht ber Atlas, welcher vorzüglich an 2 Stellen, nämlich bei ber Strafe von Gibraltar, und am Borgebirg Bon mit ben europäischen Söhenzügen in Berbindung tritt. Die öftliche Fortfepung bes Atlas, namlich bas Ghurian Debirg und ber dmarge Sarubich ftreichen nach Agupten hinüber, und bilben bort langs ber Weftfeite bie libpfchen Berge. Weiter nach Suben reihen fich baran bie nubifchen und habeffinischen Berge, von benen ein Sobenzug langs ber Rufte bes arabischen Meerbusens auf ber Landenge von Suez mit ben affatischen Bebiraen in Verbindung fieht. Ein anderer Kuftenzug geht nach Often und bilbet an ber öftlichsten Spipe Afrika's bas Borgebirg Garbafu (gardez vous); fübwestlich aber, nach bem innern Afrika hin, hangen biefe Buge jufammen mit bem noch fehr unbefanuten Sochgebirge Gebel-al-Romri ober Mond gebirge, bem mahr-Scheinlichen Hauptgebirgoftod aller afrikanischen Höhen. Die weitere Berbindung Diefes Gebirgs tann man bei ber Unbefanntichaft mit ben innern Gegenben biefes Erbtheils nur vermuthen. Rach Westen hin, in Ober-Guinea, zeigt fich bas Rong- Gebirg, welches fich zur Rufte bes atlantischen Meeres hin verflacht, und bort bie weftlichste Spipe von Afrifa, bas grune Borgebirg (Cap verb) bilbet. Langs ber Weftfufte in Rieber-Guinea ftreicht ein

Iweig, besten nördicher Theil die Serra Complide dist, bis zur Südspise Afrika's, bildet bort das Borgebirg der guten Hossenung, und wendet sich dann längs der Osttrücken dum Luspatas Gebirg oder Spina mundi (Weltrücken). Alle diese einszelnen Gebirgszüge bilden den Saum des südafrikanischen innern Hochlandes, und sind nur als Abzweigungen des innern Hauptstamsmos zu betrachten, was die sernern Eutdadungen in diesem Erdstheile noch bestätigen müssen.

#### S. 27. Bom vulfanischen Feuer.

Unter allen biefen Bergen giebt es auch eine große Menge folder, die von Zeit zu Zeit Fener, Rauch, Asche, Steine, geschmolzene Mineralien, auch wohl Wasser und Schlamm answerfen. Man nennt solche Berge Bultane ober feuerspeiende Berge.

Die trichterformige Offnung an ihren Gipfeln, burch welche biefe Ausbrüche erfolgen, heißt Krater, und die herausstießende

geschmolzene Maffe Lava.

Die Bulkane sind als die Ausgänge, gleichsam Lufiröhren ober Schornsteine eines ungehenern Feuers zu betrachten, welches an vielen Stellen der Erde unter ihrer Oberstäche in beständiger Thästigkeit ist, und durch welches die verheerenden Wirkungen der Erdsbeben und ber vulkanischen Ausbrüche felbst entstehen.

Bur Erklarung vieler burch bie Wirkungen blefes unterirbifden

Dienen:

1) Biele Gegenden, die vormals vultanisch waren, find es heute nicht mehr, und umgekehrt;

2) die gefährlichsten vulfanischen Erbstriche find entweder Juseln

ober Ruftenlander.

Die bekanntesten Gegenden, die sich als solche, welche über einem unteriedischen Feuerraume liegen, kenntich mochen, sind:

I. In Europa:

1) bie Insel Island und ihre Umgebungen;

2) der fübliche Theil Italiens, die Insel Sicilien und die sie umgebenden Meerestheile;

3) bie Infein und Ruftenlander bes ageifchen und fcwarzen

Meeres.

H. In Aften:

1) bie Küffenkander am mettelkandischen Meere in ber bortigen Türkei, von ben Umgebungen bed Libanon bis in die bes Ararai und Kankajus hinüber; 2) die Halbinfel Kamtschatta;

3) bie javanifchen Infeln;

4) die sundischen, molutkischen und philippinischen Jufeln.

IH. Ju Afrifa:

1) die Insel Bourbon und die Moripinsel, und ihre Umgebungen;

2) die capverdischen, canarischen, madeirischen und azorischen Inselu. IV. In Amerika:

1) gang Beftinbien;

2) die gange Beftfüfte Gubamerita's;

3) die Freiftaaten von Mexico, nebft ber Halbinfel Cas lifornien;

4) bie Rordwestkufte, nordlich von den Königin Charlotten-

V. In Auftralien:

Was bas Festand vieses Erdtheils betrifft, so scheint es eben so wie das Festand Afrika'd mit vulkanischen Erscheinungen nick ausgerüstet zu sein; desto reicher aber die zu Australien gehörigen Inseln, von denen wenigstens der dritte Theil ganz vulkanischen

Ursprungs ift.

Mie biefe Gegenben sind denn auch mit einer Menge theils erloschener (todter), theils noch brennender (thätiger) feuerspetender Berge bebeckt, so daß die Zahl der bis jest bekannten einzelnen Bulkine sehr groß ist. Man zählt in Europa 12, in Aften 32, in Aftika 6, in Amerika 61, auf den australischen Inselnen 52 thätige Bulkane. \*) Die bekanntesten und wegen ihrer Ausbrückse und Verheerungen merkwürdigsten unter ihnen sind:

ber Besuv im südlichen Italien;

ber Aetna (ober Monte Gibello, (spr. Dschibello) auf ber Insel Sicilien. Merkwürdig ist auf dieser Insel auch ber Schlammvulfan Macaluba, ein Hügel, der statt der Feuersströme eine erdige Masse und lehnigen Koth aussprudelt;

ber Stromboli, ein immerwahrend rauchenber und auswerfender Seeberg unwelt ber Rordfufte Siciliens;

bie Bultane Hefla und Krabla auf der Insel Island; der Pico de Tende auf der canarischen Insel Tenerissa;

der Tumboro auf ber sundischen Jufel Sumbawa;

<sup>\*)</sup> p. Solieben; > lehrgebaube b Geographie. e

Unter ben Bulkanen Amerika's sind besonders die in der Rähe des Aquators liegenden merkwürdig und zwar: der jest nicht miehr thätige Chimboraço (Tschimborasso), welcher, bevor man die höhern Gipfel der Cordilleren und die noch höhern des Himalayasebeirgs gemessen hatte, sür den höchsten Berg der Erde galt; der Pichincha (Pitschintscha); der Kotopari (Kotopachi), welcher bei seinen Schlamm-Ausbrüchen häusig eine große Menge Süswassersische mit answirft, ein Beweis, daß er mit unteriedischen Geswässern in Berbindung stehen muß. Auch die auf der Kordwestsüsse Amerika's liegenden Bulkane: der Fairwethers (Fährswedd', d. i. Schönwetters) und der EliassBerg, welche zu den höchsten Gipseln der Erde gehören, sind hier nennenswerth \*).

# S. 28. Söhlen.

Daß die große Erblugel, welche wir bewohnen, in ihrem Innern nicht aus einer dichten Masse bestehe, sondern vielfältig zerklüstet und mit größern und kleinern Räumen durchsetz sei, beweisen schon die vulkanischen Erscheinungen auf ihrer Oberstäche, deren Heerde und Vorbereitungsstätten jene unterirdischen Räume sund, so wie die Menge des Wassers, welches das Innere der Erde birgt, und dem jene Räume zu Behältern dienen.

Diese leeren ober mit Wasser und andern Stoffen angefüllten Raume im Innern ber Erbe werden Sohlen ober Grotten

genannt.

Die meisten von ihnen liegen wohl so tief, daß sie dem menschlichen Fuße für immer unzugänglich bleiben werden; viele aber befinden sich in Bergen, oder liegen der Erdoberstäche so nahe, oder find von Menschenhänden zu besondern Zweden so eingerichtet, daß sie, wenigstens in ihren obern Theilen zugänglich und wegen des vielen Merkwürdigen und Wunderbaren, das sie enthalten, als höchst anziehende Gegenstände der Geographie zu betrachten sind.

Man findet sie meist nur in Kalfgebirgen und sie sind an Banden, Boben und Decke mit einer Menge der wunderbarsten Gebilde von aufgelöster und dann wieder frystallistrer Kaltmasse geziert, welche Tropftein (Stalaktit) genannt wird; woher benn

<sup>\*)</sup> Eine gedrängte Zusammenstellung vultan. Erscheinungen, die ber Jugend zur Lecture empfohlen werden kann, giebt außer Selten's Leitzfaden §. 44. v. Raumer's behrbuch der allgem Geogr. « §. 244 251, und ausführlicher: Sommer's bemalbe der phys. Welte Bb. H. Ubich, IX. ff.

folde Höhlen felbst auch Eropfsteinhöhlen ober Stalak tenhöhlen heißen.

Man kann bie Sohlen im Allgemeinen eintheilen in nati

liche und künstliche:

I. Die natürlichen Hohlen können, wenn fie nicht bli Tropffieinhöhlen find, noch nach andern, besonders hervorragen

Eigenthümlichkeiten unterschieden werben, ale:

1) Dampf = ober Dunsthöhlen; das sind solche, welche sch liche, erstidende Dünste aushauchen, z. B. die Hundsgro unweit der Stadt Reapel im füdlichen Italien; die Schn felhöhle in Siebenbirgen (dem östlichen Ungarn); Schwefeldunsthöhle bei der Stadt Pyrmont in Deut land, n. a. m.

2) Bafferhöhlen; folche, beren Boben entweder ganz Baffer bedeckt ift, wie die Fingalshöhle auf der Schlandischen Insel Staffa; oder nur zum Theil, so daß sich ihnen Fluffe und Seen gebildet haben, wie in den Abel

berger Sohlen im füblichen Deutschland.

3) Temperaturhöhlen; solche, die in Hinsicht ber Wän und Kälte mit der äußern Luft und der Jahreszeit im Geg satz stehen, so daß es in ihnen des Winters warm, des Sc mers kalt ist, z. B. die Eishöhle in Steiermark, im söstlichen Theile von Deutschland; die Eishöhle bei Szilic (Schlichssehe) an den Abhängen der Karpathen im nördlich Ungarn und mehrere in der Schweiz, in Frankreich u. a.

4) Windhöhleu; solche, aus benen nach Verschiebenheit Jahredzeit ein bald mehr, bald minder heftiger Wind him oder hinaussährt, z. B. die Höhle im Monte Acolo (Ac berg) bei Terni im mittlern Italien, wo im Sommer Luftftrom heraus, im Winter hineingeht, wie auch bei vie andern Höhlen in Frankreich, der Schweiz u. a. D.

5) Knochenhöhlen, die desthalb so genannt werden, weil I ben und Wände derselben mit thierischen Überresten, vorzlich Knochen, aus einer frühern, vorweltlichen Zeit oft in geheurer Menge bedeckt sind, z. B. die Gaisenreuth Hohle bei Baireuth in Deutschland; die Höhle bei Ki bale in England und viele andere.

II. Künstliche Höhlen. Man versteht darunter solche : terirdische Räume, die zu irgend einem Zweck durch Menschenhäentstanden oder verändert sind. Dazu gehören: die Bergwei (Erz-Salz-Steinkohlengruben), die unterirdischen Tempel i Begrabnishahlen (Kaiafomben) aus ber aliesten Borzeit in Oftindien, Agypten, Italien und andern Ländern; die unterirdischen Steinbrüche, z. B.: die sogenannten Katasomben unter Paris in Frankreich, das Labyrinth auf der Insel Candia, die Betersberger Höhlen bei Mastricht in den Riederlanden u. f. w.

Die Zahl ber bis jest entbectten und untersuchten Soblen al-

ler Urt ift überhaupt fehr groß.

Außer den oben beitpielsweise aufgesührten sind noch folgende als besonders merkwürdig zu nennen: die Herenhöhle ober Jung ferngrotte in dem Gevennengebirge; die Baumanns- und die Bielshöhle in dem Harzgebirge; die Haumanns- und die Bielshöhle in dem Harzgebirge; die Höhle dei Castleton (Käß'lt'n) in England; die Dolsteenhöhle auf der Rozwegischen Insel Harrde; die Höhle auf Antiparos einer kleinen-Insel im ägesichen Meere; die große Höhle in Kentucky, einem Thelle des Kordamerikanischen Freistaates; die Höhle der Guacharos (Gatscharos) in Columbia; und von tünstlichen Höhlen: die von den alten Judiern zu Tempeln und Begräbnisplägen umgestalteten Felsenhöhlen auf den Inseln Clephanta und Salsette an der Mestäuste Borderiubiens; die Steinkohlengruben zu Rewscastle (Rjukästl) in England; das Salzbergwerk zu Wiestlischen Galizien, und viele andere.

# Secheter Abfchnitt.

### Binnen Bemaffer.

# 5, 29. Bon ben Binnen-Gewäffern überhaupt,

So wie alles Land ber Geboberflache von bem Weltmeere umgeben ift, fo umichließt auch wieber bas Land in feinem Innern größere und fleinere Gewäffer, welche Binnen-Gewäffer heißen.

Diese empfangen ihr Wasser burch die Ausgänge ober Ands brüche der unter der Erdobersläche befindlichen Wassermassen, welche Duellen genannt werden.

<sup>&</sup>quot;) Bu einer unterhaltenden und bilebrenden Lecture über die Soblen ber Erde eignen sich vorzuglich: Rofenmuller und Lilefins, Beschrbg. merks wärtiger Soblen; Ratumunder bes oftreich. Kalferth v. Sartori; Kants phys. Geogr. Bb. II., Abtheil. II : Bertuchs Bilberduch und Eart dazu: Bitter: Beschrbg. ber größten und merkwolt. Soblen der Erde: und vor-allem wegen der turzen, klaren und werdmaßigen Zusammenstellung; Sommers Gemathe ber phys. Welt. Bb. II.

Das Maffer ber Quellen sommelt fich entweber an vertieften Stellen bes Erbbobens und bleibt bort ftehen, ober es bilbet fic Rinnsale, und durchfließt das Land. Es giebt alfo fiehende und fliegende Bemaffer. Bu ben fiebenden geboren: Die Landfeen, Teiche, Gumpfe, Morafte, Brücher und Pfüben; gu ben fließenben gehören bie Bache, Fluffe, Strome und Kanale.

Wenn fich eine nicht unbebeutende Baffermaffe in einer Vertiefung bes Bobens gesammelt hat, und bas, was fie burch Berbunftung oder Abfluß verliert, burch Quellen ober Zufluß immer wieder et fest, fo heißt ein folches Bafferbeden ein Landfee ober Binnenfee.

Es ist ein Unterschied swischen der See und die See. Der See ist ein Landsee, s. B : der caspische See, der Boden-See; die See ist ein Sheil des Weltmeeres, s. B. die Office, die Gubfee:

34 bie Maffe bes Waffers, ober bas Beden, warin es fich

befindet, flein, fo ift bieß ein Teich ober Beiber.

Die Teiche find meift Berte ber Denicon.

Gir feichtes auf weichem Grunde ftehendes Waffer heißt Sumpf. Ift die Oberfläche fein flarer Wafferspiegel, foudern ein Gemisch von Land und Wasser, so daß das Land weuig oder gar nicht sichtbar ist, so heißt dies Moor oder Morask.

Stellt bie Oberfläche Land und Waffer abmechseind bar, fo

entftebt ein Bruch (bas Bruch.)

Bam Regen zusammengelaufenes Waffer, bas fich alsobald

wieber verliet, beift Pfune, Tumpel, Bfubl.

Landfeen, welche in Gebirgen liegen, alfo mit Baffer gefüllte Bebirasteffet barftellen, beifen Bergfeen, Alpenfeen.

Liegen fie in Steppen, fo heißen fie Steppen feen. Ruften feen find folde, die auf ber Rufte, alfo unweit bes Meeres liegen. Bisweilen ftehen fie mit bem Meere in Verbindung, wie die beiden sogenannten Saffs auf ber preußischen Rufte ber Diffee (bas frifche und bas turifche Saff).

Wenn aber bas Waffer ber Quellen nicht auf bie so eben vielfach bezeichnete Art in ben Bertiofungen ber Erboberfläche ftehen bleibt, sondern fich Rinnfale bilbet, fo entsteht durch bas meitere Fortftromen bes Baffers nach niedrigern Gegenden ein Bach.

Mus bem Bufammenfliegen mehrerer Bache bilbet fich ein Fluß.

Große und fchiffbare Rluffe werben auch Strome genannt.

Die Stelle, wo ber Bing fich in bas Meer, ober in einen See, ober einen anbern fluß ergießt, heißt feine Dund ung ober fein Musflug.

Die Quellen der Fluffe muffen jedesmal hober liegen, als ihre Mun-Dungen, und befinden fic alfo immer auf Baben, ofters aud auf fehr bo=

hen Bergen.

Die Reigung des Erdbodens, auf welchem ber Alug lauft, beißt fein Gefall.

Durch bas ftarfere ober geringere Gefall wird ber ichnellere ober lang= famere Lauf bes Muffes bestimmt. Es follte eigentlich alfo auch ber Unsterschied swifchen Strom und Flug nicht aus ber Breite, Siefe und Lange Derfelben, fondern aus ber Berfcbiedenheit ber Begriffe: ftromen und fliefen hergeleitet werden, alfo aus der großern oder mindern Schnelligs Teit Des Laufes.

Flüsse, die ein sehr ftarkes Gefäll, also auch einen reißenden

Lauf haben, heißen Bergströme (also nie Bergflüsse).

Der Rand bes Bobens zu beiben Seiten bes Baffermeges

heißt Ufer.

Jeder Kluß hat ein rechtes und ein linkes Ufer. man sich mitten im Flusse stehend benkt mit bem Gesicht nach ber Mündung gewendet, ober wemt man ben Auß hingbfahrt, so hat man rechts bas rechte, und links bas linke Ufer.

Die Bertiefung, in welcher ber Fluß fließt, heißt bas Bett

(Strombett, Flußbett.)

Diejenige Stelle, wo ein Flugbett von beiben Seiten burch

Felsen eingeengt wird, heißt eine Stromenge. Die Stelle, wo die Baffermaffe über verborgene, abbangige

Felsen sich ihren Weg bahnen muß, heißt Stromschnelle. Mi Wenn Felsen queer burch bas Strombett eine stelle Wand bilben, worüber ber Fluß in die Tiefe fturzt, fo entsteht ein Bafferfall ober Rataraft.

Fluffe, die nur eine furze Strede bis ju ihrer Mundung ims

Meer zu durchlaufen haben, heißen Ruftenfluffe.

Muffe, welche fich im Sande verlieren, ober in Landfeen aufboren, ober überhaupt verfiegen, ehe fie bas Meer erreichen, beißen Steppenflüffe.

Die flugartigen Bewegfingen bes Baffers im Meere heißen

Strömungen.

Rünftliche, von Menschenhanden gegrabene Wafferleitungen heißen Ranale. Gie merben gur Beforderung ber Wafferverbinbungen in bem Innern ber Lanber angelegt, und heißen Schiffs fahrtstanale, wenn fle fchiffbat find.

Bu biefen fünftlichen Bafferleitungen gehört auch jeber Graben, ber zur Abführung bes Waffers auf ben Kelbern. Wiefen

und an ben Fahrwegen angelegt wirb.

Diejenigen Fluffe, welche ein Land auf ber weitesten Strede burchfließen, und in die sich andere Kluffe bes Landes ergießen, bei-Ben Sauptfluffe.

Rebenfluffe find alle biejenigen, welche von einem andern. größern Fluffe aufgenommen werben. \*)

Der Inbegriff alles fließenden Waffers, welches zu einem Hauptstrome gehort, heißt ein Strom- ober Flußihftem.

Alles Land, welches von einem Fluffe und allen feinen Rebenfluffen durchftromt wird, beißt, bas Alugaebiet biefes Aluffes.

#### S. 30. Landfeen.

Die nennenswertheften Landfeen ber 4 Erbiheile, benn Au-Aralien ist noch zu unbekannt, sind:

I. In Europa: 1) ber Laboga= 2) ber Onega-See in Rufland: 3) ber Saima= 4) ber Beipus= 51 der 31men= 6) ber Wener-7) ber Better= See in Schweben: 8) ber Malar= 9) der Boben = 10) ber Genfer= 11) ber Reuenburger= ober Reufchateller (Röffichateller) 12) ber Lagomaggiore (Mabschiore) ober Locarner: 13) ber Comer= 14) ber Garba= 15) ber Blatten= See in Ungarn; 16) ber Reusiedler = ) II. In Aften: 1) ber caspische See, auch bas caspische Meer genannt, ber größte Landfee ber Erbe, am Rautafus; 2) ber Aral-See in ber Tatarei; 3) ber Balfafd-See, an bem füblichen Abhange bes Altai-Gebirgs; 4) ber Baifal-See in Daurien; 5) ber Tongstings. Gee in China; 6) ber Bonang= 7) ber Urmia-See, in Berfien;

Die Jugend muß bier einsehen lernen, bag Dauptflug und Rebenflug relative Begriffe find und feinen Gegenfas bilben. viele Rebenfiffe, Die jugleich Sauptfluffe find, und umgelehrt.

8) ber Gae Ban, und in ber Elirfei. 9) bas tobte Deer III. In Afrika: Caft alle noch in fehr unbestimmier Lage, Benennung und Ansbehnung.) 1) ber Marawi ober 3ambre im Luvata-Gebirge: 2) ber Tjana ober Dembea in Sabeffinien; 3) ber Toger-See in ber Berberei; 4) der Tfab-See im Innern. IV. In Amerika, und zwar: A. In Rorbamerifa: 1) bie 5 fanabifden Geen, namlich: ber Dbere-Gec: ber Mitichigan ober Illionis an der Rordgrenze des Rordamerikanischen (fpr. Illineus); ber huron- See: Freiftgate. der Eries (Errieh) See; ber Ontario = (Anthario) Gee. Alle 5 fteben burd Bafferftromungen in Berbindung, und swifthen den beiden ledten befindet fich einer der größten Bafferfalle der Erbe: ber Riagara=Fall.) 2) ber Chlamplain, öftlich von ben vorigen, an ber (Timamplenn) Nordgrenze bes Freiftagte; 3) ber Walben-See, westich 4) ber Binipeg (Winnipig); 5) ber Athaspestow; 6) ber Sclaven-See; ) im innern Rorbamerifa; 7) ber Baren-See;

B. In Mittelamerifa:

8) ber Rifaragua, in Gyatemala;

C. In Gubamerifa:

9) ber Marafaibo in Calumbia; 10) ber Titicaca-See, auf ber Grenze zwischen Peru und Bolivia.

#### s. 31. Flusse.

Die wichtigften Fluffe ber Erbe find in einer tabellarischen Uberficht folgende: \*)

<sup>\*)</sup> Die Bauptrichtungen ihres Laufes muffen burch bie Unichanung. nach der Charte bestimmt merben.

# I. In Europa: A. Südeuropäifche Flüffe:

|                                          | . Chocatopath                          | she Omillas               |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Namen.                                   | Ursprung.                              | Måndung.                  | Welche Lander<br>er durchflieft. |
| 1) die Donau                             | Schwarzwald                            | das schwarze              | Deutschland                      |
| •                                        |                                        | Meer-                     | Ungarn                           |
| 2) der Po                                | tottifde Alpen                         | bas abriatifche           | die Türkei<br>Nord-Italien       |
| 2) 011 30                                | thereigh eather                        | Meet                      | Mento: Trutten                   |
| 3) bie Tiber                             | Apenninen                              | das mittellandi=          | Mittel= Staffen                  |
| A) Al- 016 au a                          | Same in a                              | iche Meer                 |                                  |
| 4) die Rhone                             | Schweizer=<br>Alpen                    | das mitteftandi=          | die Schweiz<br>Frankreich        |
| 5) ber Cbro                              |                                        | bas mittellanbi=          | Spanien Spanien                  |
|                                          | Gebirg                                 | fde Deer                  |                                  |
| 6) ber Guadalquis                        | Sierra                                 | das atlantische           | Spanien .                        |
| y i r<br>(før. Hadalfiwir)               | Morena 🛶                               | Meet                      |                                  |
| 7) die Guadiana                          | Gierra                                 | bas atlantifche           | Spanien!                         |
| (ipr. Uadianja)                          | Morena                                 | Meer                      | Portugal                         |
| 8) ber Sajo                              | das Iberische                          | das atlantische           | Spanien                          |
| ((pr. Lachs) 9) der Duero                | Gebirg bas Iberifce                    | Meer<br>das atlantische   | Portugal<br>Spanien              |
| S) ott water                             | Gebirg.                                | Meer                      | Portugal ;                       |
| . B                                      | . Norbeuropäi                          | che Flüsse:               | • • • •                          |
| 1) die Themse                            | fåbl. Abbange<br>bes Peat Ge=<br>birge | Rordfee                   | England                          |
| 2) bie Severn<br>(Saverne)               | Berge von Ba=                          | bas atlantische<br>Meer   | England                          |
| 3) bie humber                            | durch Zusam=                           | Rordfee                   | England                          |
| (fpr. Hombore)                           | menfluß der                            |                           |                                  |
|                                          | Trent und Duse (Auhs)                  | }                         |                                  |
| 4) ber Glommen                           | Dovre-Field                            | Rategat                   | Rorwegen                         |
| 5) die Clara-Elf                         | Dovre-Field                            | Rattegat                  | Schweben .                       |
| hinter dem Benner:<br>See, den fie durch |                                        |                           |                                  |
| Bieft, SothasElf.                        |                                        | t                         | ,                                |
|                                          | steuropäische obe                      | r russische Flüss         | e :                              |
| 1) die Dung                              | Boldemider Balb                        | ber Rigafche<br>Meerbufen | Rufland                          |
| 2) bie Newa                              | Abfluß bes                             | ber finnische             | Rugland                          |
|                                          | Ladoga Sees                            | Meerbufen                 |                                  |
| 3) die Dwina                             | oftl. Fortfehung                       | das weiße<br>Meer         | Rugland                          |

| Ramen                                                             | Ursprung                                                 | Måndung               | Belde Lanber er burchfließt.                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 4) die Wolga<br>(ber größte europäi=<br>iche Flug)                | Wolchowscher<br>Wald                                     | ber Caspische<br>See  | Rufland                                                 |
| 5) ber Don                                                        | der Tepifan<br>Wald im Innern                            | das asomsche<br>Meer  | Rugland                                                 |
| 6) ber Oniepr                                                     | Ruflands<br>der Wol <b>chowsche</b><br>Wald              | das schwarze<br>Meer  | Rugland                                                 |
| 7) ber Dnieftr                                                    | die Karpathen                                            | das schwarze<br>Meer  | Balizien<br>Rufland                                     |
| D.                                                                | Mitteleuropä                                             | sche Flüsse.          |                                                         |
| i) die Memel<br>in Rußland Rjemen                                 | die westlichen<br>Abhänge des<br>Wolchowschen<br>Waldes  | Office                | Rußland<br>Preußen                                      |
| 2) die Weichfel                                                   | Sudeten                                                  | Office                | Galizien<br>Polen<br>Vreußen                            |
| 3) die Ober<br>4) die Elbe                                        | Subeten .                                                | Office                | Deutschland                                             |
| 5) die Befer                                                      | Niesengebirg<br>durch Zusam=<br>mensluß der<br>Werra und | Nordsee<br>Nordsee    | Deutschland<br>Deutschland                              |
| 6) der Rhein                                                      | Fulda.<br>Schweizers<br>Alpen                            | Rordfee               | Schweiz,<br>franz Grenze<br>Deutschland,<br>Nieberlande |
| 7) die Seine<br>(spe fahn)                                        | Coted'or                                                 | Canal la<br>Manche    | Frantreich                                              |
| 8) die Loire<br>(fpr. Loahr)                                      | Cevennen ;                                               | das atlantische Meer  | Frankreich                                              |
| 9) die Garonne,<br>hei ihrem Ausfluffe<br>Gironde<br>(Ofchirongd) | Porenden                                                 | atlantisches<br>Meer  | Frankreich                                              |
|                                                                   | II. Fluffe in                                            | Usien.                | -                                                       |
| $\cdot$ , $\tilde{\mathbf{A}}$                                    |                                                          | <b>—</b> •• •         |                                                         |
| 1) ber Ob                                                         | bas Altais Gebirg                                        | der obische Meerbusen | Sibirien                                                |
| 2) der Jenifei                                                    | das Altais Gebirg                                        | das Eismeer           | Sibirien                                                |
| 3) die Lena                                                       | westl. vom Baitalfee                                     | bas Eismeer           | Sibirien                                                |
| 4) die Indigirta)<br>5) die Kolyma                                | d. Stanoven:<br>Gebirg                                   | bas Eismeet           | Sibirjen                                                |

•

| B. Ofteflattiche Fiffe:                                                       |                                                                               |                                                  |                                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| Namen                                                                         | Urfprung,                                                                     | Mündung                                          | Welche Lander er durchfließt.                 |  |  |  |
| 1) der Umur                                                                   | das daurische Gebirg                                                          | d. japantsche<br>Meer                            | Tungusien                                     |  |  |  |
| 2) ber Hoang=Ho) ober gelbe Flus.) 3) ber Yang = Tfe=) Riang ober blaue) Flus | bie tibetanischen Geb.                                                        | bas dinesifde<br>Meer                            | China 🚵                                       |  |  |  |
|                                                                               | C. Sübastatisd                                                                | je Flüsse.                                       | •                                             |  |  |  |
| 1) der Rambodja                                                               | Tibetanisches Gebirg                                                          | das dinefische<br>Meer                           | Sinterindien                                  |  |  |  |
| 2) ber Menam                                                                  | Tibetanifches<br>Gebirg                                                       | Meerb. von<br>Siam                               | Sinterindien                                  |  |  |  |
| 3) der Thaluapn ) (fpr. Galubhu) )                                            | Tibetanisches<br>Gebirg                                                       | Meetb. von<br>Mattaban                           | Sinterindien)                                 |  |  |  |
| 4) ber Tramabby ) 5) ber Buremputer (Bramaputt) 6) ber Ganges                 | Libetanisches<br>Gebirg<br>bas Himalana<br>Gebira                             | Meerb. von<br>Bengalen<br>Meerb. von<br>Bengalen | Hinter= und<br>Borderindien<br>Borderindien   |  |  |  |
| 7) der Indus oder Sind.                                                       | das himalaya<br>Gebirg                                                        | das arabische<br>Meer                            | Grengfluß zwis<br>ichen Indien<br>und Perfien |  |  |  |
| 1) ber Eu :   2 2 3                                                           | d. Westasiatisch                                                              | e Flüsse:                                        |                                               |  |  |  |
| pheas ob. Frat 2) ber Lis gris                                                | Ararat                                                                        | der perfifche<br>Meerbufen                       | afiatische<br>Lürfei                          |  |  |  |
|                                                                               | . Mittelaftatifd                                                              | he Flüsse.                                       |                                               |  |  |  |
| 1) bet Amn                                                                    | Beluht-Tagh                                                                   | der Atraffee                                     | die Bucharei                                  |  |  |  |
| ober Dichiffon<br>2) ber Spr<br>3) ber Taxim                                  | Mus-Tagh<br>Belur-Tagh                                                        | der Aralfee<br>ein Steppenfee<br>im Innern       | die Latarei<br>die Latarei                    |  |  |  |
| 1                                                                             | II. Fluffe in                                                                 | Afrika.                                          | •                                             |  |  |  |
| • • • • •                                                                     | A. In Rord                                                                    | afrita.                                          |                                               |  |  |  |
| der Ril                                                                       | durch Wereinis<br>gung der Fluffe<br>Babr el<br>Abiad<br>und Bahr el<br>Abrek | das mittellan-<br>bifche Meer                    | Habeffinien<br>Nubien<br>Agypten              |  |  |  |
|                                                                               | •                                                                             |                                                  |                                               |  |  |  |

# B. Wefinfritunifche Fluffe:

| •                                                               |                                                           |                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ramen                                                           | Ursptung                                                  | Mintung                           | Welche Lanber et barchflieft.                    |
| 1) der Genegal<br>2) der Gambia<br>3) der Rid grande            | Rong=Gebirg                                               | bas atlantifde                    |                                                  |
| 4) bet Congo ) eber Baire ) 5) ber Coania )                     | die unbefannte<br>innern Bebirge                          | n das atlantifich                 | Rieber: Suinea                                   |
| o) ou country                                                   | C. In Si                                                  | i<br>Statuita                     |                                                  |
|                                                                 |                                                           |                                   |                                                  |
| der Gariep<br>oder Dranjefluß                                   | Raffernlande                                              | das atlantifche<br>Meer           | das Raffern=                                     |
|                                                                 | D. In O                                                   | flafrifa.                         |                                                  |
| ber Cuema<br>ober Bambefe                                       | Lupata=Gebirg                                             | das indische<br>Meer              | die Sudoftufte                                   |
| 4                                                               | E. In Bini                                                | tenafrika.                        |                                                  |
| ber Riger,<br>over Toliba<br>(Ofcholibah)                       | bae Ronge<br>Gebirg                                       | Meerbufen<br>bon Guinea.          | Dber : Guinea                                    |
|                                                                 | -, "                                                      | Amerika.                          | 4<br>- 6                                         |
| - <b>A</b>                                                      | . Nordamerifai                                            | nische Flüsse.                    |                                                  |
| 1) ber Madengie )<br>(fpr. Midenfie) )<br>2) ber Rup fermin)    | fie find Abfiuffe<br>der binnenlandi=<br>feben in Berbins | Eismeer                           | das Binnen=<br>land Norbame=<br>rifa's           |
| nenfluß )  3) ber Churchiff                                     | dung stehenden<br>Landfren.<br>das Binnen=                | hie Bublone                       | * 5 00 · · · · · · · · ·                         |
| (fpr. Tfcortfcill)                                              | land                                                      | Dat                               | bas Binnentand                                   |
| 4) ber Sastatschas wan                                          | Der fteinigen                                             | den internapegies                 | das Binnenland                                   |
| 5) der Loreng from                                              | Abfing der ca-<br>nadifchen Seen                          | der Evrenzbufen                   | Guenje bes<br>Nordamerifenis<br>fchen Breiftants |
| 6) ber Miffiffipyt<br>(ber größte norbame=<br>ritanische Strom) | weftlich vom<br>Oberfee                                   | der Meerbusen<br>von Merito       | und Canada<br>den Freistaat                      |
| 7) der Columbia oder Oregan                                     | die fteipigen Berge                                       | <b>Dftocean</b>                   | ben Nordames<br>rikanischen<br>Freikaat          |
| 8) der Colorado                                                 | die Cordifleren                                           | ber Meerbusen<br>von Californien. | die Freiftaaten                                  |
| 9) ber Rio bel<br>Norre                                         | die Cordilleren                                           |                                   | von Merico.<br>Freistaaten von<br>Merico.        |

#### B. In Mittelamerffa:

| Namen                                                                                                                                                                                         | Ursprung                                                   | Måndung                  | Belde Lander<br>er durchfließt                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| ber St. Juan<br>ober Ulloa: Strom*)                                                                                                                                                           | Abfluß bes Ni=<br>caragua:Sees                             | das caraibische<br>Meer  | die vereinigten<br>Staaten von<br>Wittel- Umerita |
| C.                                                                                                                                                                                            | Sübameritani                                               | iche Flüsse:             | ·                                                 |
| 1) der Magbalenen-                                                                                                                                                                            | die Cordilleren                                            | das caraibische<br>Meer  | Columbia                                          |
| 2) bei Maranion<br>(fpr. Maranion)<br>oder Amagonen from,<br>der größte Strom der<br>gangen Erde, unter def-<br>fen Rebenfluffen fich meh-<br>vere befinden, die ber<br>Donau an Größe gleich |                                                            | der attantifche Deenn    | Peru<br>Columbia<br>Brafilien                     |
| 3) der Drino fo                                                                                                                                                                               | die Parime<br>Cordifleren                                  | ber atlantische<br>Ocean | Columbia ;                                        |
| 4) der genata<br>(Nie ge is Plata<br>d. i. Gilbenstrom)                                                                                                                                       | and Parana<br>menfluß des:<br>Menfluß des:<br>menfluß des: |                          | Brofilen<br>Paragnan<br>ia-Piata                  |

#### V.

Was endlich die Flüsse Auftraliens betrifft, so sind diese, wie das Land selbst, besonders das Festiand Rembolland, noch zu wenig besamt, als daß die Erdsunde davon Kenninss nehmen könnte. Uberdieß haben sich bei allen Untersuchungen, welche über die dortigen Flüsse an der Ost- und Westläusse angestellt sind, diese bisher alse nur als bloße Küstenstüsse ergeben, so daß also die Lehre von der Bewässerung Renhollands erst durch künstige gesnauere Untersuchungen begründet werden muß.

<sup>\*)</sup> Besonders mertwarbig, weil vermittelft beffelben und burch einen Canal aus bem Micaraguafee in den Oftoccan die beabsichtigte Berbindung mit bem Oftoccan bier allein aussuberbar ift.

#### Siebenter Abidnitt.

### Einfluß der Sonne auf die Erde.

#### S. 32. 3onen.

Die Sonne bewirft durch ihre Strahlen Licht und Warme. Je senkrechter die Strahlen der Sonne eine Gegend der Erdssberstäche tressen, desto mehr erwärmen sie diese. Daher haben diesenigen Gegenden der Erde die größte Hipe, auf welche sie in der Mittagöstunde ganz oder fast senkrecht fallen; weniger warm sind diesenigen Gegenden, die nur schräg von den Sonznenstrahlen getrossen werden; und kalt sind diesenigen, in welchen sie nur berührend vorbeischießen.

Hiernach wird bie Erboberfläche in 3 große Erbftriche,

Bonen ober Erdgürtel getheilt.

I. die heiße Bone. Sie liegt zwischen ben beiben Wendetreisen, (lat. tropici, woher sie benn auch tropische Jane heißt,) und hat den Aquator in der Mitte.

Bu biefer Bone gehören folgende ganber:

1) von Afien: Oftindien, die fundischen, molarischen und philippinischen Infeln, und die Subhalfte von Arabien:

2) von Afrifa: ganz Beft Dft und Binnen-Afrifa und bie Insel Dabagastar, nebft ben fleinern hieher gehörigen Inseln;

3) von Amerika: ganz Mittelamerika, ber sübliche Theil von Mexico und die Rordhälfte Sübamerika's. (also welche Länder?)

4) von Auftralien: Die Rordhälfte von Reuholland Fund alle übrige zu Australien gehörige Infeln, außer Reuseeland und Ban Diemensland.

II. Die gemäßigte Jone, und zwar die nördliche gemäßigte Jone vom nördlichen Bendefreis bis zum nördlichen Polarfreis, und die sudliche vom füdlichen Bendefreis bis zum sudlichen Bosarfreis.

In ber nordlichen gemäßigten Bone liegen:

1) gang Europa, mit Ausnahme ber nordlichften Gegenden Ruß-

lands, Schwedens und Norwegens; 2) gang Asien, außer ben nörblichen Ruften Sibiriens aur helßen Zone gehönigen Länderthellen;

ang Rorbafrit.

4) gang Rorbamerita, außer ben meift noch unbefannten Po-

In ber füblichen gemäßigten Bone liegen:

1) von Afrita: bie Gubfpipe;

2) von Amerita: ber fübliche Theil von Subamerita, nebft ben hierzu gehörigen Infeln;

3) von Auftralien: bie fübliche Balfte von Reuhollaub, und

bie Infeln Renfeeland und Ban Diemens Rand.

III. die kalte Zone, und zwar die nördliche innerhalb bes nördlichen Bolarkreises, und die sübliche innerhalb bes süblichen Bolarkreises.

In der nordlichen falten Bone liegen:

1) von Europa: bie nörblichften Gegenben Ruflands, Schwedens, Rorwegens und bie Infeln Spigbergen;

2) von Affen: Die Nordfufte Sibiriens, und Die baju ges

hörigen Infein;

3) von Amerifa: die meistens noch unbefannten Polargegenben. In der süblichen kalten Zone sind bis jest keine Länder aufsgesunden worden;

#### S. 33. Atmosphäre, Klima.

Die Erbe ist von allen Seiten mit einem bunnen und burchsichtigen Körper umgeben, welcher Luft genannt wird. Der uns tere Theil dieser Lusimosse, welcher mit den, von der Erbe aufgestiegenen Dunsten angefüllt ist, und worin wir leben und athmen.

heißt Atmosphare ober Dunftfreis.

Diefer Dunsttreis ist nicht in allen Gegenden der Erdoberfläche von gleicher Beschaffenheit. Außer den Berschiedenheiten, welche in dem Eigenthümlichen der Jonen liegen, und wornach es falte, gemäßigte und heiße Luft giebt, unterscheidet man nach der Menge oder Mannigfaltigkeit der von der Erde ausgestiegenen Dunste: trodne und feuchte, reine und unreine, schwere und leichte, dichte und dunne Luft.

Unter Klima eines Landes verfteht man nun die eigensthümliche Beschaffenheit der Luft und herrschenden

Bitterung beffelben.

Das Klima äußert einen sehr wesentlichen Einfluß nicht nur auf Menschen, Thiere und Gewächse eines jeden Landes, sondern auf die ganze Ratur besselben; ebenso hängt dasselbe aber auch in einer Bechselwirkung wiederum nicht bloß ab von der Zone, in

#### Siebenter Mbidnitt.

# Ginfluß der Sonne auf Die Erde.

. S. 32. 3onen.

Die Sonne bewirft burch ihre Strablen Licht und Barme. Re senfrechter die Strahlen ber Sonne eine Gegend ber Erde sberfläche treffen, besto mehr erwarmen ste biefe. Daber haben Diejenigen Gegenden ber Erbe bie größte Sige, auf welche fie in ber Mittageftunde gang ober faft fentrecht fallen; weniger warm find biejenigen Gegenden, Die nur ichrag von ben Connenftrahlen getroffen werben; und falt find Diejenigen, in welchen fe nur berührend vorbeischießen.

Hiernach wird die Erdoberfläche in 3 große Erdftriche

Bonen ober Erbgürtel getheilt.

I. die heiße Bone. Sie liegt zwischen ben beiben Wenbetreifen, (lat. tropici, woher fie benn auch tropische Bane heißt,) und hat den Aquator in der Mitte.

Bu biefer Bone gehören folgenbe Lanber:

1) von Affen: Oftinbien, Die fundifden, molarifden und philippinifchen Jufeln, und bie Gubhalfte von Arabien:

2) von Afrifa: gang Beft: Dft: und Binnen-Afrifa und bie Insel Dabagastar, nebft ben fleinern hieher gehörigen Infeln;

3) von Amerifa: gang Mittelamerifa, ber fübliche Theil von Mexico und die Nordhälfte Subamerita's. (also melche Lander?)

4) von Auftralien: Die Nordhalfte von Reuholland und alle übrige zu Auftralien gehörige Infeln, außer Reu-

Seeland und Ban Diemensland.

II. die gemäßigte Bone, und zwar die nordliche gemäßigte Zone vom nördlichen Wenbefreis bis zum nördlichen Polarfreis, und die fübliche vom füdlichen Wendefreis bis jum füd= tichen Bolarfreis.

In ber nördlichen gemäßigten Bone liegen:

1) gang Europa, mit Ausnahme ber nördlichften Gegenden Ruß= lands, Schwedens und Norwegens:

2) gang Afien, außer ben nördlichen Ruften Sibiriens und ben jur heißen Bone gehörigen Landertheilen;

3) gang Rorbafrita;

4) gant Rord amerita, aufer ben meift noch unbefamten Bolargegenben, und ben füblichften Theilen von Mexico.

In ber füblichen gemäßigten Bone liegen:

1) von Afrifa: bie Gubfpipe;

2) von Amerika: ber fübliche Theil von Subamerika, nebft ben hierzu gehörigen Infeln;

3) von Auftralien: bie fübliche Salfte von Reuhollaub, und

bie Infeln Renfeeland und Ban Diemens Land.

III. Die kalte Jone, und zwar die nördliche innerhalb bes nördlichen Polarkreises, und die sübliche innerhalb des süblichen Polarkreises.

In der nördlichen falten Bone liegen:

1) von Europa: bie nordlich ften Gegenben Ruflands, Schwebens, Rormegens und Die Infeln Spigbergen;

2) von Affen: Die Rordfufte Sibiriens, und Die bagu ges hörigen Infeln;

3) von Amerifa: die meistens noch unbefannten Polargegenben.
In ber süblichen kalten Zone find bis jest keine Lander aufsgesunden worden:

#### S. 33. Atmosphäre, Klima.

Die Erbe ist von allen Seiten mit einem bunnen und burchsichtigen Körper umgeben, welcher Luft genannt wird. Der und
tere Theil dieser Lustmasse, welcher mit den, von der Erbe aufges
stiegenen Dünsten angefüllt ist, und worin wir leben und athmen,

heißt Atmosphare ober Dunftfreis.

Dieser Dunstkreis ist nicht in allen Gegenden der Erdobersstäche von gleicher Beschaffenheit. Außer den Berschiedenheiten, welche in dem Eigenthümlichen der Jonen liegen, und wornach es kalte, gemäßigte und heiße Luft giebt, unterscheidet man nach der Menge oder Mannigsaltigseit der von der Erde ausgestiegenen Dünste: trodne und feuchte, reine, und unreine, schwere und leichte, dichte und dünne Luft.

Unter Klima eines Landes versteht man nun bie eigensthümliche Beschaffenheit ber Luft und herrschenden

Bitterung beffelben.

Das Klima äußert einen sehr wesentlichen Ginfluß nicht nur auf Menschen, Thiere und Gewächse eines jeden Landes, sondern auf die ganze Ratur besselben; ebenso hängt dasselbe aber auch in einer Wechselwirkung wiederum nicht bloß ab von der Zone, in welcher bas Land liegt, sondern auch von bam Infammentreffen fehr vieler anbern Umfelinde, beren Amberung zwar oft, aber boch nicht immer in ber Gewalt ber Menschen ftebt.

#### S. 34. Probukte.

Unter Produkt (Erzeugniß) versteht man alles, was wir auf der Erde Lebendiges oder Lebloses mit oder ohne menschliche Beibilfe burch Rrafte ber Ratur bervorgebracht feben.

Die Brodufte konnen unterschieden werden, entweder:

1) als Ratur- und Kunstprodukte, je nachbem fie bas, was fie find, entweder von Ratur fcon waren, oder durch menfch= liche Runft erft geworben find; ober:

2) als See- und Landprodutte, je nachbem bie Erzeugniffe ihre Entstehung entweder bem Meere ober bem Lande ver-

banten; ober:

3) nach ben 3 Reichen ber Ratur; namlich: Probufte

bes Mineralreichs, bes Pflanzenreichs, bes Thierreichs. Durch Gottes weise Einrichtung hat fast jede Zone ihre bessonbern eigenthümlichen Produkte, die jedesmal den Bedürsniffen

ihrer Bewohner gan's angemeffen find. Wenn biefe fich beffen ungeachtet mit ben Erzeugniffen bes von ihnen bewohnten Landes nicht begnugen, fondern fich auch die Probutte fernerer Gegenden ju verschaffen suchen, so ift das zwar meiftens nur eine Folge ber Bermbhnung und bes Aufwandes, aber in feinen Wirfungen von bocht wichtigem Ginfing fur alle Bewohner ber Erbe. Warum?

Die heiße Jone bringt eigenthümlich hervor:

aus dem Dineralreiche: Die toftbarften Goelfteine (Diamanten und Rubine) und viel eble Metalle (vorzüglich Gold und

Matina.)

aus bem Bewachereiche: alle eble Gewürze und Gabfrudte, die feinften und harteften Bolgarten, bie fraftigften Arzneis und Farbefrauter (Pfeffer, Dustainuffe, Binint, Ananas, alle Balmarten, Bisang, Brotfrucht, Juderrohr, Kassee, Thee, Kasao, Kokosnusse, Banmwolle, Ebenholz, Mahasgonihotz, Chinarinde, Indigo u. dergl. m.)
aus dem Thierreiche: die größten und schönsten, aber

auch die reißendsten und gefährlichsten Thiere. (Lowen, Tiger, Hanen, Leoparden, Glephanien, Rashörner, Affen, Kamele, Giraffen, Schlangen, Arofobile, Bogel mit ben schönften Febern, wie Papageien, Strauße, Kolibris u. f. w.) aber wenig esba=

res Fleifch.

Die gemäßigten Bonen, Die zu einem gludlichen Aufenthalte für Menschen am tauglichsten, also auch am meisten bewohnt find. haben eigenthümlich:

aus bem Mineralreiche: viel Gilber und uneble Detalle, branchbare Stein- und Erdarten (Marmor, Thon,

Bruchsteine) Steinfohlen, Salg und bergl.;

aus bem Bewachereiche: ausschlieflich ben Bein, außerbem Getreibe; Dbft, Drangen, nugliche Solzarten, DI, Tabat, Flachs, Sauf, Gartengewächse u. f. m.;

aus bem Thierreiche: viel Wild, nutliche Sausthiere.

Febervieh, Fische, Seibenraupen u. f. w.

Die kalten Zonen sind zwar arm an nüblichen Mineralien und Pflangen, aber febr reich an Fifchen und andern Geethieren (Ballfifche, Robben). Der größte Reichthum biefer Gegenden besteht in bem toftbaren Belgwerke (Land = und Seebaren, Bobel, hermeline, Fuchse u. f. w.) Die Bogel ber falten Rone find nicht schön, aber fett und bick von Rebern (Eiber-

ganse).

Bei bem Übergange aus einer Zone in die andere macht die Ratur keinen Sprung, sondern es findet, sowohl was Warme und Ralte: als auch was die Erzeugniffe betrifft, bort eine allmälige Anderung ftatt. Diejenigen Erbftriche baber, welche an der Grenze einer Zone liegen, nehmen sowohl im Klima als in den Brodukten Theil an den Eigenthümlichkeiten der benachbarten Zone. So haben 3. B. bie Landstriche, welche an bie heiße Jone grenzen, außer ben ihnen eigenthumlichen Bortheilen, auch Antheil an ben Borzugen ber heißen Bone, und es verdienen namentlich biefe Gegenden eben begihalb die schöuften auf ber Erbe genannt zu werden; fie maren es auch, in welchen sich die Menschen werft festseten, aus benen sie nur, durch Ubervöllerung genöthigt, verbrangt werben konnten.

Rur wenige Produkte find fast über die ganze Erde verbrei-Dazu gehören aus bem Mineralreiche: Kupfer, Gifen, Salz; aus bem Bewachereiche; bas Betreibe, und von Thieren: ber hund, die Rate, die Ratte, das Schwein, das Rindvieh, das Pferd, ber

Bar und einige andere.

Dagegen giebt es auch wieder Erzeugniffe, die nur einzelnen Erotheilen eigen find. Go findet man 3. B. nur in Amerita bas Llama (fpr. Ljama), ben Moschusochsen, die Faulthiere, Rolibris, Klapperschlangen, Rakao, Banille, Chinarinde; nur in Asien: unsere weisten Hausthiere wild, ben Königstieger, die indianischen

Schwalben, Mustatnuffe, Zimmt und andere feine Gewürze, den Thee, den Türks u. a. m.; nur in Afrika die Giraffe, das Zebra, den Ichneumon, den Idis, den Butterbaum u. f. w.; nur in Reuholland: das Känguruh, das Schnabelthier, schwarze Schwäne u. a. m.

Aus den erwähnten Eigenthümlichkeiten und Erzeugnissen aller Zonen läßt sich nun auch mit ziemlicher Sicherheit auf die Raturerzeugnisse jedes Landes schließen, und wenn hierin auch vielfältig geirrt werden kann, weil dei der Erzeugung der Produkte außer dem Klima und der Zone auch noch gar viel ankommt auf die Beschaffenheit des Bodens, auf die Bodengestalt des Landes, auf seine Lage gegen das Meer und auf viele andere Umstände, so ist doch im Allgemeinen mit Recht anzunehmen, daß der Mangel mancher der Zone eigenthümlichen Produkte in gewissen Ländern oft im Mangel des Fleißes und der Betriebsamkeit der bortigen Einwohner gesucht werden muß, so wie hieraus auch die Thorheit berer deutlich wird, welche das Gedeihen der Erzeugnisse fremder Erdfriche in dem ihrigen erzwingen wollen.

### Achter Abschnitt.

# Der Mensch als Bewohner und Veherrscher der Erde.

# S. 35. Berschiedenheit ber Erdbewohner im Allgemeinen.

Über alle Geschöpfe des Erdbodens erhebt sich der Mensch burch die Vorzüge seiner Gestalt, durch Vernunft, Willensfreiheit und das Vermögen der Sprache. Er ist das einzige unter allen Geschöpfen, welches in jeder Zone leben und ausdauern kann, und dieses, so wie jene seine vollkommneren Körper-, Geistes- und Gesmüthskräfte machen ihn zum Veherrscher der Schöpfung. Doch ist auch er den Einwirtungen des Klima's unterworfen, und diese Einwirtungen, verdunden mit der Ratur und allen physischen Eigenthümlichkeiten des Landes, das er bewohnt, so wie mit dem Grade seiner geistigen und sittlichen Ausbildung, dringen eine große Mannigsaltigkeit unter den Menschen hervor. Sie unterscheiden sich :

I Durch Hautfarbe und Bau bes Körpers, besonbers bes Schabels. Hiernach zerfallen alle Bewohner ber Erbe in 5 hauptftamme (Racen, Klassen): 1) ber fautafifche Stamm, mit ovalem Schabel, fcblichtem Saare, weißer Sautfarbe und roth unterlaufenen Wangen.

Dazu gehören: Die Europäer mit Ausnahme ber nördlichften (Lappen, Kinnen, Samojeben), die Westasiaten bis an ben Db, ben taspischen See und die Quellen bes Ganges, und fast alle Rorbafrifaner:

2) ber mongolische Stamm, mit gleichsam vieredigem Schabel, flachem, eingebruckten Geficht, breitem Raume awischen ben fleinen Augen, platter Rase, runden, bervorftebenden Baffen, engen, geradlinigt geöffneten Augenlibern, fcmargem, ftei= fen und bunnen Saare und gelblicher Sautfarbe.

Dazu gehören: Die Bolfer bes übrigen Afiens, mit Ausnahme ber gang füblich wohnenden Malaien, die Kinnen, Labpen, Grönlander, Estimos und die Bewohner des nordwest-

lichen Amerika's:

3) ber athiopische= ober Reger=Stamm, mit schmalem, auf ber Stirn etwas zusammengebrudtem Schabel, fehr vorragenben Augen, breiter aufgeftülpter Rase, furgem, wolligen, fcmar-

zen Haare und schwarzer Hautfarbe.

Dazu gehören: Die Bewohner des mittlern und füdlichen Afrita's, besonders die Reger, von benen viele burch ben Sclavenhandel auch nach Amerika verpflanzt find; ferner bie Reger in Reuholland, Reuguinea und im Innern ber oftinbischen Inseln.

4) ber amerifanische Stamm, mit niedriger Stirn, tiefliegenben Augen, breitem Geficht, mit vorstehenden Rinnbaden, schwarzem, ftarren, bunnen haare und braunrother hautfarbe.

Dazu gehören: bie Urbewohner bes größten Theils von

Amerika (ben nördlichften ausgenommen);

5) ber malapische Stamm, mit mäßig schmalem Ropfe, eiwas hober Stirn, bider, breiter Rafe, großem Munbe, angenehmen und ausgezeichneten Gesichtszügen, schwarzem, weichen, lodigen Saare, und weißer, mit braungelb vermischter, auch schwarzbranner Hautfarbe.

Dazu gehören: bie Bewohner von Malaffa, ben oftinbi=

fchen Infeln und Auftralien.

II. Die Menschen find auch verschieden in Hinsicht der

Sprace.

Einen Verein von Menschen, burch gemeinsame Sprache, Bilbung und Sitten mit einander verbunden, nennt man Bolf ober Nation.

Verwandte Völker find solche, beten Sprachen zu einem gemeinschaftlichen Hauptstamme gehören. Go gehören z. B. die Italianer, Wlachen, Franzosen, Spanier, Portugiesen zu dem rosmanischen Stamme; die Schweizer, Hollander, Engländer, Dasnen, Iblander, Deutschen, zum germanischen Stamme; die Polen, Russen, Böhmen, Wenden 2c. zu dem flavischen Stamme.

Der Erdraum, welcher von einem Bolfe bewohnt wirb,

heißt gand.

Nicht immer wohnt jedoch in einerlei Lande auch nur ein einziges Bolf, z. B. in der Tärfet find die wenigsten Einwohner Türzen, die meisten sind Griechen und Slaven. Also ist auch umgezeihrt ein Bolf oft in viele Länder zerstreut. J. B. Englander wohnen nicht blos in England, sondern auch in Amerika, Asien und fast in allen übrigen Theilen der Erde.

Unter allen Sprachen find bie en glifche und bie frango = fifche am weitesten über bie Erbe verbreitet.

Die Erbewohner unterscheiben sich ferner:

III. burch ihre religiöfen Anfichten und Grundfate, b. h. burch die Berschiebenheit ihrer Borftellungen von Gott und seinem Befen. Hiernach giebt es:

1) Berehrer Einer Gottheit, und givar:

a) Juben, bie in allen Erotheilen, besonders ber alten Welt, zerftreut leben, ohne ein eigenes Land zu befigen;

b) Christen, in Europa und Amerika herrschend, sonft mur geduldet. Sie selbst sind wieder in abweichende einzelne Setten getrennt. 3. B. katholische, evangelis sche, griechische, armenische, anglikanische Christen u. f. w.

c) Muhamebaner, in Affen und Afrita herrschend, in

Europa mur in ber Türkei.

2) Berehrer mehrerer Götter (Heiben, Göpenbiener)
in Süb-, Mittel- und Oftassen und in Australien noch besonders zahlreich, aber auch in den übrigen Erotheilen noch zerstreut zu finden; unter ihnen Berehrer lebender oder gestorbener Menschen, Fetischbiener, Gestirn- Feueranbeter u. s. w.
Die Menschen sind ferner von einander verschieden:

IV. burch ihre Lebensart und ben Grad ihrer geis

ftig en Gultur. Hiernach giebt es:

1) wilde Bölker, die von Jago, Raub, Fischfang und vom natürlichen Ertrage bes unbebauten Bodens leben, in Hütten und Höhlen wohnen und noch keine Anskalten getroffen haben zur Ausbildung ihrer geistigen Anlagen. Dazu gehören: die Bewohner der nördlichsten Gegenden Amerika's. Europa's und Asien's, die meisten Australier und viele Bolkerschaften im Innern von Afrika und Amerika;

2) Hirtenvölker ober Komaben (b. h. herumziehende Welfer) die meistens mur Biehzucht treiben, und keine festen Wohnpläte haben, sondern mit ihren Geerden der Weide aus einer Gegend in die andere nachziehen. Sie halten sich in großen Haupten (Horden) zusammen und gehorchen den Familienshäuptern ihres Stammes.

Dazu gehören: mehrere Bölfer im affatischen Rußland, in ber Tatarei, in Arabien, im füblichen Afrika (Hottentotten)

und die Bewohner des füdlichen Lapplands.

3) gefittete (gebildete, anfäßige) Bölter, welche Acerbau, Künste und Gewerbe treiben, und beshalb in festen Wohnspläten leben.

Bierzu gehören alle übrigen Europäer, und überhaupt bie

Bewohner aller Lander, Die Stantenvereine bilben.

Die festen Wohnplate ber Menschen heißen: Dörfer, Fletsten ober Marktfleden und Stabte.

Dorf nennt man eine Anzahl Häuser mit Höfen und Garsten, ohne Ringmauer und Thore, beren Bewohner fich vom Lands, Gartens, Weins ober Bergbau nahren.

Ein Fleden ist einr Dorf mit städtischen Rechten und Gewerben, alfv nicht bloß von Bauern, sondern auch von Handwerkern und Kausseuten bewohnt. Werden in einem Fleden jährlich einoder mehrmal Märkte gehalten, so heißt er Marktsleden.

Eine Stadt ist ein mit Mauern ober Ballen umgebener Ort, ber mit Thoren persehen ist, und von Handwerfern, Künstlern, Gelehrten, Fabrikanten und Rausseuten bewohnt ist, und besen Bewohner Bürger heißen. Es giebt auch Städte, die keine Manern ober Wälle haben, und biese heißen offene Städte. Man unterscheidet ferner: Hauptstädte, Residenzkädte, Handelsstädte, Fabrik- und Manufacturstädte, Universitätete, feste Städte (Fostungen) u. s. w.

Endlich find bie Menfchen auch zu unterscheiben:

V. Durch Staatseinrichtung und Berfaffung.

Ein Staat ist die Bereinigung aller Bewohner eines bestimmten Erbraumes unter einer gemeinschaftlichen oberften Geswalt und unter gemeinschaftlichen Gesehen.

Der Zwed bes Staates ift: Erhaltung ber Selbständigkeit

eines Bolfes, gemeinsame Bertheibigung gegen die Angriffe frember Bölfer, und Aufrechterhaltung ber gesehlichen Ordnung.

Rur die Ackerbau treibenden, ansäßigen Bölker, die im Bessitze eines bleibenden, am Boden haftenden Eigenthums sind, können eines solchen Bereins theilhaftig werden; die Romaden und Bölker der niedrigsten Culturstuse genießen den Schutz des Gesehes nicht, sie sind meist der rohen Gewalt Einzelner, oder der Willführ ihrer Häuptlinge preisgegeben, und sehen Freiheit, Leben und Eigenthum gegen die verheerenden kriegerischen, oft von der empörendsten Grausamkeit begleiteten Angrisse einzelner Horden keinen Augendlick gesichert.

Lernet also die Wohlthat erkennen, welche Euch als Angehörigen eines gesitteten und gebildeten Bolkes, und mit den Ansprüchen auf den Schutz der Gesetze, unter denen ihr mit Euren Eltern lebt, zu Theil wurde, und gewöhnt Guch früh an Hochachtung und Gehorsam gegen das Gesetz, denn sie sind die Grundlagen des gegenseitigen Vertrauens, der Glückseligkeit und Zufriedenheit unter den Menschen, und beswahren Guch vor allen trüben und schmerzlichen Erfahrungen, unter denen Ihr die Übertreter des Gesetze leiden sehet.

Die Staaten werden unterschieden nach ihrer Verfassung oder Regierungsform. Die Pflicht, den Zwed des Staates zu verwirklichen, kann nämlich entweder Einem oder Mehreren obliegen. In die höchste Gewalt in der Hand eines Einzigen, so heißt der Staat eine Monarchie (Alleinherrschaft) und seine Regent Monarch. Die Wonarchien haben nach ihrer Größe oder Bedeutsamkeit die besondern Titel: Kaiserthum, Königreich, Erzherzogthum, Großherzogthum, Churfürstenthum, Herzogthum, Landsgrasschaft, Fürstenthum u. s. w. Es giebt auch geistliche moen archische Würden, z. B. das Papstihum (der Kirchenstaat). Die außereuropäischen Wonarchen haben noch die besondern Titel: Sultan, Schach, Chan, Dei, Scheik, Emir u. s. w. Steht aber an der Spige eines Staates kein alleiniger, erds

Steht aber an der Spike eines Staates kein alleiniger, erblicher Monarch, sondern wählen die Staatsbürger ein Oberhaupt oder mehrere aus der Mitte des Bolkes auf gewisse Jahre oder auf Lebenszeit, so heißt ein solcher Staat eine Republik oder ei Freistaat, wie z. B. die Schweiz, der Nordamerikanische

Freiftaat u. a. m.

#### S. 36. Die bedeutendsten Staaten der Erde.

Erinnern wir uns folgender schon erlernter Begriffe: Land heißt der Erdraum, welcher von einem Volke bewohnt wird; Staat ist die Vereinigung aller Bewohner eines bestimmten Erd-raumes unter einer gemeinschaftlichen Gewalt und unter gemeinschaftlichen Gesehen. Die Begriffe Staat und Land dürfen also nicht miteinander verwechselt werden, denn es giebt Staaten, die mehrere Länder umfassen, z. B. der russische, preußische, östreichissche, chinesische Staaten in sich enthalten, z. B. Deutschland, Italien, Ostsindien, die Berberei, Columbia u. s. w.

Die Länder der 5 Erdtheile haben wir anfänglich §. 11—15 bereits kennen gelernt. Die größten oder mächtigsten Staaten der Erde aber sind:

- in Europa: die sogenannten 5 großen Mächte, nämlich Rußland, Oftreich, Preußen, England und Frankreich.
- in Afien: das chinesische Reich und die englischen Besitzungen in Oftindien.
- in Amerika: der Nordamerikanische Freistaat, Brafilien und Meriko.

#### S. 37. Die vorzüglichsten Städte der Erde.

Unter den Wohnpläten ber Menschen sind besonders die Städte merkwürdig, als Sit der obern und höchsten Landesbeshörden, des Handels und Gewerhsteitses, der Künste und Wissenschaften, und mehrsacher Veranstaltungen, die Bequemlichkeit, Nuten und Vergnügen ihrer Bewohner zum Zwecke haben.

Die größten, bevölkertesten und reichsten Säbte liegen mit wenigen Ausnahmen an schiffbaren Gewössern, also vortheilhaft für den Handel, dieser Hauptquelle des Wohlstandes unter den Menschen und können unterschieden werden als:

- Seeftabte, die am Meere liegen, ober unweit beffelben gelegen, mit biefem unmittelbar in Berbinbung ftehen; und
- Binnen ftabte, bie im Innern bes Landes, meift an ben . Sauptfluffen beffelben, ober beren Rebenfluffen erbaut finb.

Die merkwürdigsten Städte ber Erbe find:

# I. In Europa, und zwar: A. SüdsGuropa.

|                    |                                         | A. ©                                    | jid=Europa.                                                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in welch.<br>Lande | Seeflabte.                              | Binnen=                                 | an welchem Gemaffer.                                           | Sonftige Mertwarbig=<br>feiten berfelben.                                                                                                                        |
| Türke'i            | Constanti:<br>nopel (turf.<br>Istambul) |                                         | Meerenge<br>von Constan<br>tinopel                             | Sauptitadt des gangen                                                                                                                                            |
|                    |                                         |                                         |                                                                | Sehr große Stadt, die aber neben ihren practitigen Palaften und Mosichen (muhamedanifchen Ritchen) meift febr efige,                                             |
|                    | •                                       |                                         |                                                                | stingtre, unebne Straßen,<br>und viel niebrige, von<br>holi und lehm ichlecht<br>gebaute Daufer hat. —<br>Sehr ichene Lage, par-                                 |
| ,                  | Saloniki<br>oder Teffa=<br>lonich       | = =                                     | am gleichnas<br>migem Meers<br>bufen im<br>ageischen<br>Meere. | bocht wichtiger Sandel.                                                                                                                                          |
|                    |                                         | Abrias<br>nopel<br>(turk<br>Edreneh)    | an der Mariza                                                  | weite Sauptstadt des Reichs, eine schlecht und<br>unregelmäßig gebaute<br>große Stadt, mit San=<br>del u Fadrifen.                                               |
|                    |                                         | Philis<br>popel<br>(turk. Fes<br>libeh) |                                                                | eine gut gebaute Ctabt<br>in fehr fruchtbarer Ge=<br>gend, die bedeutenden<br>Dandel u. wichtige Fa=<br>briten bat.                                              |
|                    |                                         | Belgrad                                 | der Save in<br>die Donau                                       | starke Grenzfestung gegen<br>Ungarn. Mittelpunkt des<br>Handels zwifchen der Eur=<br>fei und Deutschland Ge=<br>schicklich merkwürdig<br>wegen ihrer zahlreichen |
| Sries<br>Genland   | Atinah<br>(Athen)                       |                                         | nnweit bes<br>ägeischen<br>Moeres                              | Belggerungen und Er= oberungen. Sant: und Refidenz= kadt des Konigs von Briechenland, in einer est verödeten Gegend, nit prächtigen Ruinen des Alterthums.       |

| - ' .            |            |                    |                                          | •                                                                                                                                      |
|------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |            |                    |                                          | .*                                                                                                                                     |
| •                |            |                    | 57 ——                                    | •                                                                                                                                      |
| in welch. gande. | Seestabte. | Binnen=<br>ftabte. | Gewaffer.                                | Sonftige Mertwarbigs,<br>friten berfelben.                                                                                             |
| Italien          | Benedig    | : :                | am abriatis<br>fcen Meere<br>(Meerb. von | Sochft merfwurdiga<br>Stadt auf 60 Infeln in<br>einer fumpfigen Gegend                                                                 |
| • .              |            |                    | Benedig)                                 | erbaut, so daß die Saus<br>ser auf eingerammten<br>Pfählen stehen, und statt<br>ber Stroken Kanale die                                 |
|                  |            |                    |                                          | Stadt durchziehen, auf<br>welchen man in bedeck=<br>ten Kähnen (Gondeln)<br>umherfährt. Ausgebrei=                                     |
|                  |            | . •                |                                          | teter Seehandel doch in<br>keinem Bergleich mit der<br>frühern Zeit, wo sie die                                                        |
|                  |            |                    |                                          | Königinn der Meere hieß.<br>Unter den vielen Sehens=<br>wurdigkeiten vorzüglich<br>der Morkusplas mit der                              |
|                  | Palermo    | s                  | am mittel=<br>landifch. M.               | prächtigen Markuskirche-<br>große und schon gebaute.<br>Sauptstadt det Insel Si=<br>clien mit beträchtlichem                           |
| ·                | Reapel     |                    | ant mittel=<br>lándisch. M.              | Sandel. Saupt und Residenz-<br>stadt des Konigreichs<br>Reapel in der Nahe des                                                         |
| *                |            |                    |                                          | Feuerberges Besuv hat<br>Inachst Constantinopel die<br>Ireizendste Lage von als<br>Ien Stadten Guropa's                                |
|                  |            | ,                  |                                          | bie größte und bevolkers<br>tefte, aber in ihrem Ins<br>nern bei weitem nicht die<br>iconfte Stadt Italiens.                           |
| •                | Livorno    | * *                | em mittel=<br>låndisch. M                | große, icon gebaute und<br>befestigte Stadt, die den<br>bedeutenditen Sandel in<br>Italien treibt, besonders<br>mit der Levante (euro- |
| · .              | Senua.     |                    | am mittelläm<br>bischen M.<br>(Meerb von | paifche und afiatische Eur=                                                                                                            |
| -                |            |                    | Genua)                                   | gen ihrer fconen halbs<br>monds und teraffeniors<br>migen Lage am Meere,<br>und wegen ihrer vielen<br>3**                              |

| in welch.<br>Lande | Seeftabte. | Binnen=<br>ftabte | an welchem Gewaffer   | Sonftige Merkwurdig. feiten derfelben                                                                                                    |
|--------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | - ,        |                   |                       | Prachtgebaude erhalter<br>hat, verdient fie eigent-<br>lich wegen der eigen Bau-<br>art und der vielen fchmu-<br>gigen und fteilen Stra- |
|                    |            | Rom               | a. d. Liber           | ben nicht.<br>Sauptstadt bes Kirchen-<br>staats und Residen; der                                                                         |
| , ,                |            |                   |                       | Papftes — Die gefcicht.<br>lich mertwurdigfte Stadt<br>ber Erbe, mit vielen fe-<br>benswurdigen Uberreften                               |
|                    | ,          |                   |                       | von Gebauden aus dem<br>Alterthum und mehreren<br>neuern, die ju ben bes                                                                 |
|                    |            |                   |                       | rubmteften auf ber Erbe<br>gehoren (j. B. die De-<br>terefirche, die großte und                                                          |
|                    |            |                   |                       | fconfte Rirche der Christenheit). Wegen ihrer vielen und teichen Runfts                                                                  |
|                    |            | ·                 |                       | sammlungen die wichtigs<br>fre Stadt für die Kunst-<br>ler (besorders Maler unt                                                          |
|                    |            | &loren            | am Ucno               | Bildhauer). Sie liegt<br>aber in einer ungefunden,<br>baher oben Gegend.<br>Jaupt = und Refideng:<br>fadt des Großherzogs von            |
|                    |            |                   |                       | Tostana, eine ber prachs<br>tigsten Stadte Italiens<br>mit vielen sehenswerthen<br>Runstwerten und bebeus                                |
|                    |            | Mai=              | an der Olons          | tenden Manufacturen<br>und Fabriten.<br>Dauptstadt des ju Dest=                                                                          |
|                    |            | land              | na Nebenfi.<br>des Po | reich gehörigen lombar=<br>disch-venetianischen Ko=<br>nigreichs, groß, abermeist<br>eng und winkelig gebaut,                            |
|                    |            |                   |                       | in einer fruchtbaren und<br>mit vielen reizenden Bil=<br>len (Landhäusern) bedecf=                                                       |
|                    |            | Turin             | am Po                 | ten Ebene.<br>Haupt = und Residenz=<br>stadt des Königreichs<br>Sardinien; eine der re=                                                  |
|                    |            | -                 | -                     | gelmäßigften und prach=<br>tigften Stadte Europa's.                                                                                      |

| an welch.<br>Lande | Seeftabte              | Binnen-<br>ftabte   | an welchem<br>Gewäffer                              | Sanftige Merkwarbig=<br>teiten berfelben.                                                                                          |
|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spa=<br>nien       | Barcelona              | 3 3                 | am mittel=<br>landisch. M.                          | reiche Sandels = Manu=<br>factur = und Fabritstadt,<br>groß und ichon gebaut.                                                      |
| _                  | Balencia               | : :                 | unweit des<br>mittelland.<br>Meeres                 | eine ber anfehnlichken Stadte Spaniens, in eis<br>ner ichonen und fruchts<br>baren Ebene, mit wichs                                |
|                    | Malaga                 | s s                 | (am Guada:<br>laviar)<br>am mittel:<br>landisch. M. | Duten Geidensabriken. Handelstadt mit einem schonen und sichern Dafen; berühmt durch ihren Bein, und durch ihren                   |
| - !                | 771.15 VA              | -                   |                                                     | Handel damit, so wie<br>mit DI, Sudfruchten und<br>Rofinen.                                                                        |
| •                  | Gibraltar              | * *                 | an d. Straße<br>v. Gibraltar                        | eine durch Natur und<br>Kunft unbestegdate Fe-<br>ftung auf einem boben<br>Felsen gelegen (gehört ben<br>Engländern)               |
| •                  | Cadir<br>(spr. Kadihs) |                     | am atlanti:<br>schen Meer                           | Sauptplas des fpanischen Sanptplas bes fpanischen Geftungen, auf ber-außerften Spise einer                                         |
| ٠.                 |                        | Madrid              |                                                     | Erdjunge und in der bes<br>volkerteften Gegend von<br>Spanien gelegen.<br>Haupt = und Refibenjs                                    |
|                    |                        |                     | nares<br>(Nebenfl. des<br>Tago)                     | fadt von Spanien, mitsten im Lande gelegen, groß und im Gangen ichon gebaut. Die Umgegend aber ift von allem ents                  |
| •                  |                        | Sevilla             |                                                     | aber ist von auem ents-<br>blößt, was andere Haupts-<br>ftabte verschönert.<br>Diegrößte Stadt in Spa-<br>nien, in einer reizenden |
|                    |                        | ifpr. Ses<br>wilja) | HUIVIE                                              | Gegend, aber eng und schlecht gebaut, wenn gleich die Spanier fie für ein Munber der Schon=                                        |
|                    |                        |                     |                                                     | heit halten; mit han-<br>bel und vielen Fabrifen,<br>unter welchen eine ber<br>größten Tabatsfabrifen                              |
| Portu=             | Lissabon               | : :                 |                                                     | der Etde.<br>Hauptstadt und Residenz<br>der Königinn. Sie ges                                                                      |

in meld

| Lande   | Seeflähte                            | debte                | Gewäffer                                                           | Conftige Merkmarbigs<br>teiten derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •       |                                      |                      | ins atlantis<br>fche Meer                                          | hort wegen ihrer schnen Lage zwischen 2 Gebir= gen, und 2 großen Ge= wässern (auf der einen Seite das Meer, auf der andern ber auf 1 Meile breit erweiterte Lago mit Constantinopel und Rea= pel zu den von der Na= pel zu den von der Na= tur am meisten begün= stigten Städten Euro- pa's, was denn auch un= geachtet ihrer Größe und sonstellsstadt die größ= te Merkwürdigteit ist. |
| ,       | Porto<br>od. Oporto<br>(fpr. Uporto) | ** *                 | an d Muns<br>dung d. Dues<br>vo in das<br>atlantische<br>Meer      | treibt bedeutenden San-<br>del, vorzüglich mit dem<br>in ihrer Umgegend wach =<br>fenden Bein (Vortwein)<br>und hat Manufacturen<br>und Fabriten.                                                                                                                                                                                                                                       |
| . •     | <b>. . . .</b>                       | . In M               | ord=Europe                                                         | <b>1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| England | Loupon                               | 8 s                  | an ber Thems<br>fe, unweit<br>ihrer Müns<br>dung in die<br>Nordfee | Dauptftabt bes brittifcen Reichs, und Reften bes Königes — größte bevol= fertefte und reichte Stadt in Europa, und erfter Dandelsplat ber gangen Erte.                                                                                                                                                                                                                                  |
| •       | Briftel                              |                      | unweit der<br>Mündung der<br>Saverne<br>(am Uvon<br>ipr. Awun)     | wichtiger Fabrik = und<br>Handelsplat, dem Rau=<br>ge nach der dritte in<br>England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Liverpool<br>(pr. Limmer=<br>puhl    |                      | am atlantis<br>schen Meer                                          | große Seebanbelsstadt<br>mit wichtigen Manufac=<br>iuren. Zweite Handels=<br>stadt Englands.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                      | Birs<br>mings<br>ham | a. Trent                                                           | bie bedeutendste Fabrif=<br>stadt, vorzüglich in Me=<br>tallwauten, auf der gan=<br>zen Erde, gerade in der<br>Mitte von England ge=<br>legen; ein großer, schän<br>gebauter Ort, der aber                                                                                                                                                                                              |

| ,                  |                                |                                     | 61 —                       |                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in welch.<br>Lande | Seeftabte                      | Binnen:<br>ftabte                   | an weichen                 | Sonftige Mertmarbige<br>Beiten berfelben                                                                                                                                   |
|                    |                                | Mande:                              | •                          | wegen des fortwährenden Steinkohlen = Dampfes und der immer rauchens den Fabritgebaude ein trübes dufteres Anschen hat. Sie liegt an dem welts                             |
| •                  |                                | fter<br>(fprich<br>Mänt=<br>fcefte) |                            | berühnnen Bridgewaterschen (pr. Bridfaematers) Schifffahrtstanal ift groß aber unregelmäßig gebaut, hat aber außerst wichtige Manufacturen und besbentenden Sandel mit den |
| Schotts<br>land    | Edinburgh                      | <b>*</b> •                          | an ber Mord:<br>fee        | große und jum Theil fcon gebaute Dauptfladt Schottlands mit fehr be- ibeutendem Handel                                                                                     |
| Irland             | Dublin                         | s s                                 | am atlanti=<br>fcen Meere  | eine bergrößten u. icons fen Stabte Europa's — Dauptfladt von Frland mit ausgebreitetem Lands und Seebandel und wichs tigen Kabrifen                                       |
| Dånes<br>mark      | Ropenhas<br>gen<br>(Kidbuhawa) | <b>, ,</b>                          | an Sunde                   | fcone, regelmäßig ges baute und ftart befestigte Saupts und Refibengs fiabt Dagemarts, auf der Infal Gaeland gelegen, mit vielen Fabrifen und ausgebreitetem Seehans bel   |
| Schwen<br>ben      | Stockolm                       | s                                   | an ber Oftfee              | Dauptstadt und Residenz<br>bes Konigs ven Schwes-<br>ben; hocht reizend auf<br>Infeln und Halbinfeln<br>im Malarfee und im<br>Meere gelegen, mit wich=<br>tigem Danbel.    |
|                    | •                              | C. Of                               | =Europa.                   | •                                                                                                                                                                          |
| Nagland            | St. Peters:<br>burg            | <b>s</b> * <b>s</b>                 | am finnischen<br>Meerbusen | Raiferliche Refiben; und zweite Sauptstadt bes russischen Reiches, an ber Mundung der Newa. — Sie ift regelmäßig und schon gebaut, und eine                                |

| in welch.<br>Lande  | Seeftädte                        | Binnens<br>fläbte  | an welchem Gewässer        | Sonftige Mertwardigs<br>feiten berfelben.                                                                                                                                                      |  |  |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| -                   | Niga                             |                    | am Rigafcen<br>Meerbufen   | der größten und prach=<br>tigften Stadte Europas.<br>eine im Junern schlecht<br>gebaute Stadt an der<br>Duna = Mundung, die<br>moncherlei Fabrifen und                                         |  |  |
|                     | Dbeffa                           | F S                | am fowarzen<br>Meere       | wichtigen Geehandel hat-                                                                                                                                                                       |  |  |
|                     |                                  | Mosfan<br>(Mosfwa) | an der Mos:<br>twa         | felt junimmt, mit vielen<br>Fabrifen und fehr aus=<br>gebreitetem Handel,<br>erste Hauptstadt des rus=<br>kichen Reichs, der Grobe<br>nach die 3te Stadt in                                    |  |  |
|                     |                                  |                    |                            | Europa mit 6 Meilen<br>Umfang. Sie ift nach<br>dem Brande 1812, wos-<br>durch fast die gange Stadt<br>ein Raub der Flammen<br>wurde, regelmäßiger und                                          |  |  |
| <b>M</b> . <b>r</b> | •                                |                    |                            | ichoner wieder aufgebaut<br>worden. Mittelpunkt<br>des innern Sandels von<br>gang Rufland, mit vies<br>len Fabriten und Mas<br>nufacturen.                                                     |  |  |
| Polen -             |                                  | Ware<br>foau       | an ver Weige               | Dauptftadt des Ronigs<br>teiche Polen, eine gros<br>fe, in den Borftadten<br>meift icon gebaute<br>Stadt, die viele Fabris<br>fen hat und anschnlichen                                         |  |  |
| 1                   |                                  |                    |                            |                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Frants<br>reich     | Marfeille<br>(fpr. Mar-<br>felj) |                    | am mittellån=<br>difcen M. | eine der ansehnlichten Städte Frankreichs mit höcht bedeutendem hansdel, wichtigen Seifens sieden ansebern Fabriken. Sie ist in einem Theile alt und winkelig im übrigen sehr schaut, hat viel |  |  |

| in welch.<br>Lande | Seeftabte | Binnen=<br>ftädte              | an welchem - Gewäffer                     | Sonstige Mertwurdigs<br>teiten berfelben                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |           | <b>Eonlon</b><br>Brest         | am mittel=)<br>land, M. )<br>am atlant. ) | berühmte wiffenschaftlische LehrsUnftalten und liegt in einer schonen, mit. Bergen umgebenen, nur gegen das Meer hin offenen Ebene. bie beiden wichtigten frangoficoen kriegehasfen, bie erftere an ber jubbfilichften, bie zweite       |
|                    |           | Waris.                         | an b. Seine                               | an der westlichsten Spige<br>Des Candes gelegen; frate<br>Festungen mit Marines<br>anstalten aller Urt und<br>Gefängnissen für mehs<br>tere 1000 Galeerensclas<br>ven.                                                                   |
| ,                  |           | Lyon                           | ·                                         | Sauptstadt von Frank-<br>treich und Residen, des<br>Königes; eine der größ-<br>ten und merkwurdigsten<br>Etabte der Erde. und Paris die größte                                                                                           |
|                    |           |                                |                                           | Stadt in Frankreich, aber im Gangen nicht schön gebaut — Hauptst ber frangosichen Geibenmas nufacturen, Goldstidez zeien und vieler andern Fabritate und eines besträchtlichen Handels das mit.                                          |
|                    | •         | Straß:<br>burg                 | unweit des<br>Pheins<br>(am II)           | eine altmodisch gebaute, große Stadt und starte Festung. Unter ben Ses benswärdigkeiten ber Stadt ift besonders der Munker (die Sauptstieche mit dem höchsten Thurme der Erde (26') als ein Meisterwerf altobutscher Baufunft zu nennen. |
|                    | *         | Bordeaur<br>(ipr. Bor.<br>doh) | an ber Sa=<br>ronne                       | große, meift gut gebaute Stadt mit bedeutenden Fabriten und ungemein ausgebreitetem Sandel, vorzüglich mit bem in der Umgegend wachsen:                                                                                                  |

| in welch.<br>Lanbe | Geeftädte | Binnen-<br>ftabte                                      | in welchem . Gewäffer                                         | Sonftige Mertadesige feiten derfelben.                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |           | Rantes<br>(fprich<br>Nangt)<br>Nonen<br>(fpr.<br>Nuang | an d Loire<br>on d. Seine                                     | den Wein und dem dars<br>aus gewonnenen Frang-<br>branntwein<br>bebeutende Stadt mit<br>Fabrifen aller Art und<br>beträchtlichem Land und<br>Seehandel.<br>eine große, alte, duftere<br>Stadt, die aber wichtige<br>Fabrifen, befonders in |
| Polland            | Amsterdam | # #                                                    | an einer<br>Bucht der<br>Südersee das<br>Y (Ei) ges<br>nannt. | Baumwolle und Zucker hat und bedeutenden hans del treibt wichtigste Stadt in Holstand und zweite Hans delskadt Europa's mit zahlreichen Fabriken. Sie ist, wie Benedig, in eis                                                             |
|                    |           | Huag ob.<br>S'Gras<br>fenhaag                          | unweit ber<br>Rordfee                                         | ner sumpfigen Gegend erbaut, und ihre Saufer fehen wie dort, auf ein= gerammten Pfahlen. Refiden; des Königs von Holland; eine schone und regelmäßig gebaute Stadt von vielen reigenden Lands                                              |
| Belgien            | Antwerpen | ent .                                                  | an der Nords<br>le<br>an d. Schelbe                           | haufern umgeben. grofe, wohlgebaute Stabt und ftarte Festung un= weit der Schelde-Man= bung, mit wichtigem han= bel und vielen Fabrifen. die größte Stabt Bel= giens mit vielen Fabri= fen und lebbaftem han= bel. Sie liegt in der        |
|                    |           | ı                                                      | einem Zufluß<br>der Schelbe.                                  | bevölferteften und vom Ratur reichften Gegend Europa's. Dauptftabt und Residen, bes Königs von Beigien, eine ber ichonften Stabte Europa's, in einer bik-henben Gegend, die ben Wohlftand dereinwohner des Landes verrath. Die             |
| · 1                | . 1       | ., .1                                                  |                                                               | hier verfertigten Spihen<br>(Brabanter ober Bruf=                                                                                                                                                                                          |

| in welch         | Seestäbte | Binnens<br>flädte | an weichem Gewaffer                             | Sonstige Mertwirdigs<br>friten berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |           |                   |                                                 | feler Kanten Kutschen, Gold= und Silberarbeis ten sind weltberühmt. 2 Meilen fublich liegt das Borwerk la beile Alsliance und das Dorf Waterloo, wo am 18. Juni 1815 die wichtige Schlacht vorfiel, in welscher Napoleon von ben allierten Preußen und Engländern ganzlich bes siegt wurde.                                                                                           |
| Schweiz<br>,     | g - g     | Genf              | am Ausfluß<br>der Rhone<br>aus dem<br>Genfersee | bie bebeutendfte Stadt<br>ber Schweiz mit Sandel<br>und vielen Fabrifen, bes<br>sonders in Uhren; wegen<br>ber reizenden Lage ber<br>Aufenthalt vieler Frems<br>ben.                                                                                                                                                                                                                  |
| Deutsch-<br>land | .pamburg  |                   | an der Rords<br>fee                             | wichtigste und reichte Sandelsstadt Deutschs lands und eine der ersten von gang Europa, an der Mundung der Elste. Ein großer Theil der Stadt wurde im Mai 1842 durch eine Feuersbrunft verheert und geht nunmehr aus der Alche verschönert wies der hervor. In den meisten Theilen der Stadt sind aber die Straßen noch eng und frumm und mit hoben alterthumlischen Läufern besetzt. |
| ,                | Triest    | <i>a</i>          | am abriatis<br>fcen Meer                        | michtigste Seehandels, stadt des sublicen Deutschlands, mit einem Freibafen und vielem Geswerbsleiß: meist von Stallianern bewohnt, die Umsgegend aber von Kraisnern, slavischer Abkunft.                                                                                                                                                                                             |

|                    | •         | ) ميد                                 | 90                  |                                                        |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| in welch.<br>Lande | Seestädte | Binnen=. ftabte                       | dn welchem Gewäffer | Sonstige Mertwardig=<br>feiten detfethen               |
|                    | 1         | Wien                                  | a. der Donau        | Saupt = und Resideng=                                  |
|                    | 1         | 1                                     |                     | fadt des ofterreichischen                              |
|                    | į         |                                       |                     | Raiferstaats, die großte Stadt in Deutschland,         |
|                    |           |                                       |                     | und die funfte in Euro=                                |
|                    | 1         |                                       |                     | pa, liegt in außerst rei=                              |
| •                  | ,         |                                       |                     | bat wichtige Fabriten und                              |
|                    |           |                                       |                     | bedeutenden Handel.                                    |
| •                  |           | Munchen                               | a. d. bairis        | Saupt = und Refideni=                                  |
|                    |           | <b>!</b> '                            | fcen Isar.          | fadt des Ronigreiche Bai=<br>ern, in neuerer Zeit ju   |
|                    | 1         |                                       |                     | einer ber iconften und                                 |
| i                  |           |                                       |                     | mertwurdigften Stadte                                  |
|                    |           |                                       | _                   | Dentschlands erhoben,                                  |
|                    | ;         |                                       | _                   | mit vielen Kunft = und wiffenschaftlichen Lehr=        |
| •                  | i         |                                       |                     | anftalten                                              |
|                    |           | Prag                                  | a. d. Molbau        | hauptftadt von Bohmen,                                 |
|                    |           |                                       |                     | große und in neuester Zeit sehr verschönerte Stadt,    |
|                    |           | `                                     | -                   | ein bedeutender Fabrit=                                |
|                    |           |                                       |                     | und Sandelsort.                                        |
|                    |           | Dresden                               | a. der Elbe         | Saupt = und Resideng=                                  |
|                    | *         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                     | ftabt bes Ronigreichs Sachlen, eine ber ichon=         |
|                    |           | ,                                     |                     | ften Stadte Deutschlands.                              |
|                    |           |                                       | *                   | mit vielen aunftichagen,                               |
|                    |           | `                                     | ,                   | einer pradtigen, 710 El-<br>len langen Elbbrucke, und  |
|                    |           |                                       |                     | vielen andern Sehens=                                  |
|                    |           | i                                     |                     | murdigkeiten. Diefe, fo                                |
| . '.               |           |                                       | · · ·               | wie die reizende Lage ber Stadt, machen fie jum        |
|                    |           | `                                     |                     | Aufenthaltsorte vieler                                 |
|                    |           | . !                                   |                     | Runftler und Fremben,                                  |
|                    |           | . *                                   | ·                   | und geben ihr eine Be=                                 |
|                    |           | l                                     |                     | deutfamfeit, die fie durch<br>ihre verhaltnismaßig we= |
|                    |           | 1                                     | Į.                  | nigen Fabriken und bem                                 |
|                    |           | į                                     |                     | geringern Handeleverkehr                               |
|                    | 1         | Berlin                                |                     | nicht erhalten kann<br>Hauptstadt des preußis          |
| į                  | j         |                                       | 10                  | den Staats und Resi=                                   |
| . 1                |           |                                       |                     | beng des Koniges, eine                                 |
|                    |           | . ' 1                                 |                     | det größten und schön=<br>sten Städte Europa's,        |
|                    | ł         | . 1                                   | , •                 | in einer flachen, fandigen                             |

٠,

| in welch. | Seeftabte                 | Binnen=<br>ftabte | an welchem Gewäffer             | Sonstige Mertwürdig=<br>feiten berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preußen : | Danzig<br>Königes<br>berg | D fen             | unweit ber Oftfee an ber Oftfee | Gegend gelegen, mit fehr wichtigen Fabriken (barsunter besonders die to- nigliche Porcellanfabrik und Eisengießerei) und ansehnlichem Handel. eine meift nach alter Art gebaute bedeutende Haus belöstabt und Festung an der Weichen, eine Meile von der Mundung ders selben. Hauptstadt von Prenfen, eine große jum Theil auf bergigen Anhöhen am Pregel, nicht weit vom Auskuffe besselben in das frische Haff gelegene Stadt mit bedeutendem Handel. Hauptstadt von Ungarn, in schöner Gegend, wo |
| •         |                           | Vekh              |                                 | viel Beln gebaut wird. größte Stadt lingarns, von Ofen nur durch eine Schiffbrudegetrennt, mit Beinbau, vielen Fabristen und beträchtlichem Sandel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# II. In Asien, und zwar: A. Rord-Asien.

| 224 Stotosphen. |  |   |                 |                                                      |                                                                                                                                        |
|-----------------|--|---|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sibirien        |  | s | Orens  <br>burg | am Ural                                              | jeine aufehnliche, regels maßig gebaute Stadt mit einem Arbeitshaufe für hicher verwiesene Besbrecher — Dauptig bes russischen Karavas |
|                 |  |   | Toboldt         | an ber Mün-<br>bung bes To-<br>bol in ben<br>Perifc. | nen=Bandels.                                                                                                                           |

| in welch. Lanbe | Geestädte      | Binnens<br>ftäbte | an weichem Gewäffer | Sonstige Mertwärbig-<br>feiten derfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                | Irtutsf           | ra unweit           | Sauptstadt von Offibis-<br>rien, eine wohlgebaute<br>Stadt, Hauptwiederlage<br>des dinesisch russischen<br>Handels, mit mehreren<br>Fabrifen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | -              | B. 5              | ft=Asien.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tapan '         | Tebbo<br>Miato | Nanting<br>Peting | am Dane Sfes Kiang  | große, aber nichtschine Stadt, die einzige in China, wo die Europäereinen Bandelsverkehr treiben durfen. Der 3. Theil der Einwohner wohnt hier, wie in vieslen chinesischen Stadten, auf kleinen Flußfahrzeusen, Schampanen gesuannt. Bor dem Hafen Ber Stadt liegt die Insell Macao: welche den Portugiesen gehört eine weitläustige Stadt, die vormals als Jauptstadt des Landes, weit bedeutender war, mit Manufacturen. (3 Bin dem von ihr benannsten Ranking) die Hauptsucht des chinesischen Reichs Sie wird für den größte Stadt der Erde gehalten, und liegt am Anfange des großen Raisers Canals, welcher alle Flüsse zwischen Weisunder verbinder. die beiden meitsusstäter Landes, auf der Hauptinsel Nipon gelesgen. die Residenzen der Beutlichen der Kubo (des weltlichen) |

| in welch.<br>Lande | · Seeftabte | Binnen:<br>ftabte | an welchem<br>Gewässer     | Sonftige Mertwarbigs feiren berfelben                                                                                                                           |
|--------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Nangafati   | 3 5               | am dinesi=<br>schen Meer   | die lehtere des Dairi<br>(des geiftlichen Fürsten).<br>eine der vorzüglichsten<br>Städte im Japanischen<br>Reiche auf der füdlich=<br>stein von den Japanischen |
|                    |             |                   |                            | Hauptinseln, die einzige<br>im Lande, mit welcher<br>von allen Nationen nur<br>Riederlander und Shis<br>nesen Handeltreibendur-<br>sen, und zwar auch nur       |
| ·                  |             | •                 |                            | von Desima aus eis<br>nem eilande, welches<br>vor Nangasati liegt.                                                                                              |
| _                  | •           | C. Sü             | d=Asien.                   |                                                                                                                                                                 |
| Oftindien          | Calcutta    |                   | amMeerbusen<br>v. Bengalen | und Gis des Generals                                                                                                                                            |
|                    |             | -                 |                            | Gouverneurs, in einer fumpfigen und waldreis chen Gegend, an einer der vielen Rundungen                                                                         |
| ik i               | ,           | -                 | •                          | bes Ganges; eine ber<br>größten u. reichsten San=<br>belsftabte ber Erbe. Sie<br>ift jum Theil hochft pracht,                                                   |
| •                  | ·           |                   |                            | voll, jum größern Theil (in der fchwarzen Stadt) aber enge und minteligge=                                                                                      |
|                    | Mabras      | s s               | am indischen               | baut, und hat jahlreiche Fabrifen, besonders in Baumwolle und Seide. zweite Sauptstadt des britischen Indiens, in                                               |
| ,                  |             |                   | Meer                       | einer durch die Kunft<br>verschönerten sandigen<br>wbene, groß, aber, wie<br>Calcutta, uur in der<br>etadt der Europäer gut                                     |
|                    | Goa         | <b>.</b>          | am indischen<br>Meer       | gebaut, mit bedeutenben Fabriten. ehemalige Sauptstadt ber jest febr unbedeutenden portugiesifchen Besigun-                                                     |
|                    | į           | i                 | 1 -                        | 1                                                                                                                                                               |

| m welch.<br>Lande | Seestädte                    | Binnen=<br>ftadte | an welchem<br>Gewaffer          | Sonftige Merfwurbigs<br>feiten berfelben                                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                 |                              | -                 |                                 | gen in Indien (die jegige heißt Billa nova) mit einem von Feftungswer= ten umgebenen Safen, der der beste in Indien ist, und wichtigem Sansbel.                                                                        |
|                   | Bombay<br>(fpr. Bom=<br>bah) |                   | am indischen<br>Meer            | britte Bauptftabt ber<br>engl. Oftindischen Bes<br>sigungen, auf einer tleis<br>pen, flachen Infel geles<br>gen, in beren Rabe fich<br>die §. 28 unter ben tunfts                                                      |
|                   |                              |                   |                                 | lichen Soblen genannten<br>Inseln Elephanta und<br>Salsetta befinden; eine<br>befestigte und hocht wich=<br>tige Handelsstadt, die<br>von ihrem vortrefflichen                                                         |
|                   | Surete                       | s s               | am Meerbus<br>fen von<br>Cambay | Safen ben Namen hat- eine große und fehr volk- reiche Stadt unweit det Mundung des Saptee, die, wie alle indischen Städte, theils aus präch- tigen massiven Säusern, theils aus elenden Lehm- hatten besteht, mit leb- |
| Jusel<br>Zava     | Batavia .                    | s s .             | s                               | haftem Land = und Sees handel und wichtigen Fasbriten. Sauptstadt aller hollans bischen Bestungen in Ostindien mit fehr wichstigem Sandel; früher volkreich, jeht im Bers                                              |
|                   |                              |                   |                                 | fall, feitbem der Gene=<br>ralgouverneur wegen der<br>ungesunden lage des Dr=<br>tes eine neue Stadt im<br>Innern der Insel ge=<br>grundetund seinen Sit<br>dorthin verlegt hat.                                       |

. .

. :

.

| in welch.<br>Lande | Geeftabte'          | Binnens<br>Rabte                   | an welchem<br>Gemaffer                                             | Sonstige Merkwurbigs<br>teiten derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfien            | •                   | Seperan<br>Ispahan                 | Diese Stabte liegen in                                             | lesige Saupt = u. Refisenzitadt des Schach von Persien (Iran) in durrer, ungesunder Gegend, mit schmzies geln aufgeführten Gesbäuben. frühere Sauptstadt des Landes und eine der größeten und ichoften ber bet Erde mit den herrs lichten Denkmälern ber                                                                               |
| · ,                |                     | <b>S</b> ∯iras                     | diesem                                                             | Bautunft: jest fehr hers abgetommen und verwüs fet. eine bedeutende Stadt in einer ungemein fonen Gegend. vor 12 Jahren fast ganzlich durch Erdseben zerftort, mit Fastrifen und beträchtlichem                                                                                                                                        |
|                    |                     | Raidmir<br>oder<br>Serina =<br>gur | wafferarmen Lande alle an unbedeutenben<br>ppen= oder Nebenftiffen | Sandel In ihrer Nabe liegen die Ruinen von Perfepolie, der alten berühmten Sauptstadt Persiens. wichtigste Stadt in Asganistan, in einem Alspenthalegelegen, das wes gen seiner Schönheit und reichen Producte das instigte Paradies genannt, und von den Indiern als beilig verehrt wied; eine Stadt mit berühmten                    |
| Arabien            | Mekka )<br>Medina ) | \$ \$                              | J # unweit bes arabifcen Meerbusens                                | Manufacturen und Fasbriten, und außerst wichstien, und außerst wichstiern Pandel. Befonsten Germenten Ghwals verfertigt. die beiden heiligen Sabte der Muhamedaner; die erstere als Geburts bie andere als Begräbnisort ihres Propheten Muhasmed, die in oder Gegend liegen und fast nur von ben, bieher wallsahrtenden Pilgern leben. |

| in welch. | Seeftabte               | <b>Binnene</b><br>Kädte | an welchem Gemaffer                                                | Conflige Merfwarbig=<br>feiten berfelben                                                                   |
|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Motte                   |                         | am arabifc.<br>Meerbufen<br>unweit der<br>Straße Bab-<br>el-Mandeb | gelegen, woher denn auch<br>der beste Kaffee den Ra=<br>men Motta-Kaffee (le=                              |
|           |                         | ,                       | 1                                                                  | vantischer Kaffee: führt,<br>der im Innern Arabiens<br>wächst und von hier aus<br>in den handel fommt.     |
|           |                         | D. W                    | eft=Afien.                                                         |                                                                                                            |
| ·         | Smprns<br>(túrk. Ismir) | = =                     | am mittellan=                                                      | eine große, aber folecht<br>gebaute, enge und fcmu=<br>bige Stadt, die fast all=                           |
|           |                         | •                       | , ,                                                                | jahrlich von der Pest heim=<br>gesucht wird, wo sich aber<br>des außerst beträchtlichen                    |
| -<br>     |                         |                         |                                                                    | Fandels wegen viel ens<br>tropaische Kausteute auf=<br>halten, in einer Gegend,<br>bie viel Wein, Del und  |
|           | Bafra                   |                         | s unweit bes                                                       | Subfrüchte aller Art er=<br>jeugt,<br>'eine ichlecht gebaute un=                                           |
|           | ober Bassora            |                         | perfifchen<br>Deerbufens<br>am Schatzel                            | faubere Stadt von gra-<br>fem Umfange; Mittel-<br>punkt des sehr bedeuten=                                 |
| ,         |                         | Diarbekt                | Arab                                                               | den Sandels awischen<br>Indien, Perfien u. Con-<br>ftantinopel.<br>drei bedeutende, umfang.                |
|           |                         | Moful<br>Bagdad         | ) am Ligris                                                        | reiche Stabte, Die aber<br>außer bem ausgebreites<br>ten Sandel, ben fie treis<br>ben, und ihren michtigen |
| · , .     |                         |                         |                                                                    | und berühmten Manus<br>facturen nichts darbieten,<br>als die greuften Spuren                               |
|           |                         |                         |                                                                    | turfischer Trägheit und<br>Unsauberkeit Bon Mo-<br>ful hat der Musselin den<br>Ramen.                      |
|           |                         | Halen<br>oder<br>Aleppo | 3 5                                                                | große, enge aber ziemlich<br>reinliche Stadt, die wes<br>gen ihrer ansehnlichen<br>Manufacturen in Golds   |

| in welch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sellabte | Binnen=                   | an welchem | Sonftige Mertwardige Leiten Derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| to the second se |          | Damas f<br>(Damas<br>fus) |            | und Silberhoffen feids nen Zeugen, Shawls u. f. w. und wegen ihres außerst bedeutenden Dans dels der Aufenthalt vieler europäischen Munstente ist. eine sehr alte, große und berühmte Stadt, aber im Innern enge und unreins ich. Die Straßen aller hiesigen Stadte haben ein trauriges Aussehen, weil man nur nacte Mauern sieht, benn alle Fenster gehen nach innen. Das mass liegt in einer fructs baren Ebene in einem unabsehbaren Walde von                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Yourfar<br>Lem            |            | Baumgarten, und freibt wichtigen handel mit den fostbarften Fabritaten des fortienen. Thre Mennifacs turen und Fabriten sind weltberühmt (Damast, Damasteneutlingen). eine für Juden, Ehristen Muhamebaner gleichs wichtige u. beilige Etabt. Sie hat von qußen, wenigsstens von der Offerte ein imponirendes großartiges Ansehen, stellt aber im Innern das unerfreuliche Bild aller drientalischen Stadte dar. Die größte Mertwürdigkeit ist die Rirche mit dem Grabe des Eridsers. |
| Maria da da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           | tel=Asien. | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tibet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | gaffa<br>-                |            | Dauptfladt und Mittels puntt des tibetanischen Bandels; große Gradt mit vielen anschnlichen Gebäuden, einer Menge Tempel und Richter und 2 hohe Schulen. 2 Meis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| in welch. Lande | Seeftabte | Binnen=<br>ftabte | Gemaffer Gn meldem               | Souftige Mextwarbigs feiten berfelben.                                                                                                                    |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buğas<br>rei    |           | Buğara            | am Sogd,<br>Rebenfluß des<br>Amu | fruchtbaren Umgebungen,<br>eine vormals überaus<br>große Stadt, bie noch<br>jest viele Manufacturen                                                       |
|                 |           | Samar=<br>fand    | am Gogd                          | Ihat und starten Sandel<br>treibt.<br>große Stadt mit vielen<br>Uberresten ihres chema-<br>ligen Gianges, und einer<br>hohen Schule ber Mu-<br>hamedaner. |

### III. In Afrika, und zwar:

|          |            | A. No    | rb=Afrika.                                                                     |   |
|----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Agnpten  | Alexandria |          | am mittellan= einealte, fcon von Meg<br>  bifchen Meere ander dem Großen erban |   |
|          |            | ,        | bei der Muns te, und im Mittelalte<br>bung eines alserfter Sandelsplas be      | ľ |
|          |            |          | Rilarmes Mittelniceres berühmt Stadt, mit vielen Eram                          | e |
|          |            |          | mern u Ueberreften ihre<br>jehemeligen Glanies; ei                             | 8 |
|          |            |          | fpåter febr herabgetom<br>mener, jest aber burd                                | = |
|          |            |          | die Regierung des Bice<br>konigs von Agypten wie                               |   |
|          | : '        | ′        | ber aufblubender Ort<br>ber aber im Innern, wi                                 | , |
|          |            |          | in feinen Umgebungen<br>noch teinen erfreuliche                                | , |
|          |            | Cairo    | am Ril Anblick batbietet. Saurtftabt Agpptens u                                |   |
| . '      |            | (Kahira) | Refiden: des Bicetonige<br>febr große Stadt mit en                             | , |
|          |            |          | gen und unregelmäßigen Strafen, aber vielen Ra-                                | ľ |
| •        |            |          | brifen und bedeutendem<br>Raravanenbandel.                                     |   |
| Berberei | Tunis .    | 2 3      | unweit bes große u. volfreiche Stabt<br>mittellandis mit engen, fomubiger      |   |
|          | ,          | r 1      | i metricemenne, imer guden' lehumbiden                                         |   |

| in welch.<br>Lande | Seeftabte               | Binnen=<br>ftabte | an welchem Gewaffer       | Sonstige Merkwürdig=<br>teiten derselben                                                                             |
|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                  |                         |                   | a einem Gee               | Strafen, die bedeuten-<br>ben Sandel treibt Richt<br>weit davon liegen bie<br>Ruinen des alten Kar-<br>thagb.        |
|                    | Algier (fpr. Aldfchier) | , ,               | lan e. Bucht              | große, aber enge und fins<br>fiere Stadt mit ansehns<br>lichem Sandel und au-<br>Berft ftarten Festungs-             |
| Fes und<br>Marotto |                         | Marotto           |                           | werken: ift feit 1830 im Befit der Frangofen. Pauptftadt des Reichs, eine enge, verfallene                           |
| `                  |                         |                   |                           | Stadt mit um fo elens beren Straßen, da ein Seder, der ein hubsches haus hat es hinter eis ner schlechten Mauer vers |
|                    |                         |                   |                           | ftedt, damit der Raifer feine Bohlhabenbeit nicht merke Sie liegt in eis ner fruchtbaren Gegend, mit Blumen und Pals |
|                    |                         | Fes (pr.<br>Fes)  |                           | menhainen umgeben bie beste Stans best, groß, aber, wie alle, eng winkelicht w. unges pflastert; gewöhnlichenes      |
|                    | <b>T</b>                | Gr. @             | :üd=Afrika.               | sident des Sultans, mit<br>Manufacturen n. Kara-<br>vanenhandel.                                                     |
| - v                | -                       | ). 3n e           | •                         | <b>6</b>                                                                                                             |
| Capland            | die Eap=<br>ftadt       | 3 9               | am atlantis<br>fcen Meere | Sauptstadt ber jest engs<br>lifchen Colonien in Subs<br>Afrika, am Borgebirge<br>ber guten Soffnung, auf             |
|                    | •                       |                   | . ,                       | einer Lantjunge, jwifchen<br>der Safelbai und falfchen<br>Bai, eine Etadt von mitt=<br>leter Große mit breiten,      |
| ·                  |                         |                   |                           | regelmäßig angelegten Strafen, in denen man<br>täglich das sonderbarfte                                              |
|                    | , .                     | - , .             |                           | Gemisch von allen Ras<br>tionen der Erde findet,<br>weil die Stadt an einer                                          |

| in welch. Lande                  | Section          | Binnen=                           | an welchem !<br>Gewäffer                                 | Sonftige Mertwirbigs<br>feiten berfelben                                                                                                |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                  | <br>                              | ik<br>ik                                                 | fur Geefchifffaher und Bandel fo wichtigen Stelle liegt.                                                                                |
| -                                | . 6              | 29inn                             | en = Afrika                                              | •                                                                                                                                       |
| Sudan                            |                  | Tom,<br>buffu<br>obet<br>Limbuttu | unweit des<br>Riger                                      | einer ber bedeutendsten   Handelsplage und Mit=<br>telpunft des Berkehrs im<br>Inneen von Afrika. Sie<br>int groß aber gang un=         |
|                                  | H.               |                                   |                                                          | regelmäßig gebaut. und<br>mird von Regern; Mau=<br>ren und Juden beweint-                                                               |
| • •                              | IV.              | In Ame                            | rifa, und 3                                              | war:                                                                                                                                    |
|                                  |                  | A. Ror                            | bamerifa.                                                |                                                                                                                                         |
| Canada                           |                  | Quebed                            | am Corent=<br>from                                       | Dauptftadt der brittifchen Befigungen in Rordame=                                                                                       |
| •                                | <b>A</b>         |                                   |                                                          | rita und Sig bed Statt=<br>haltere; eineuntegelma=<br>fig.und eng gebaute Mit=<br>telftabt, Hauptfippelplas                             |
| In den<br>vereinig=<br>ten Staa: |                  |                                   | am atlantic<br>fcen Meere                                |                                                                                                                                         |
| ten.                             | Newsord          |                                   | am atlanti=                                              | beträchtlichen Manufac-<br>turen<br>bie größte Stadt bes lan-<br>bes und bedeutendfte San-                                              |
| *                                |                  |                                   | Ē.                                                       | deleftabt in gang Amerila,<br>groß u meift, namentlich<br>in ben neuern Stadtificien, fchon und regelmäßig<br>gebaut, mit wichtigen Fas |
|                                  | <b>Baltimore</b> |                                   | an ber Cheafe<br>peat (fpr<br>Tichifepiht)<br>Bai, einem | btiten<br>eine der größten, regelmäs<br>figften u ichonften Stads<br>re des Freiftaats, mit wichs                                       |
| F. 1                             | Reu-Or-          |                                   | Bufen bes<br>atlantischen<br>Meeres<br>an der Mün        | mein beträchtlichtm Gees<br>fandel.                                                                                                     |
|                                  | ltans            |                                   | dung des Mififppi                                        | Deutender werbende<br>Stadt, in einer swar uns                                                                                          |

| in welch.                | Geeffabte | Binnens-                           | on welchem Gewäffer | Sonftige Mertwarbign<br>teiten berfelben                                                                                        |
|--------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |           | 1                                  |                     | gefunden Gegend, aber<br>für den Sandel außerft<br>gunftig gelegen. Sie<br>gebort fchon jest ju ben                             |
|                          |           | Phila=<br>belphia                  | a. Delaware         | wichtigsten Handels = u-<br>Fabrikplagen Amerika &<br>  große, hochst regelmäßig<br>  und schon gebaute Stadt                   |
|                          | •         | Mashina:                           | A Mintaumina        | die vormalige Sauptstadt<br>des gangenfreistaates mit<br>vielen Fabriten, und leb-<br>haftem Sandel.<br>Saupt : und Bundesstadt |
|                          | *         | ton (fpr<br>Bafcbin=<br>gt'n)      | , potowina          | Des gefammten Nordame-<br>ieifanischen Freistaats<br>Sis des Nationalcon-<br>greffes und des Prais                              |
| ·                        |           |                                    |                     | benten, eine newe (fet<br>1790) und weitlauftiges<br>beute Stadt, die täglich<br>an Gr fe und Bedeut                            |
| •                        | ,         | Pitte-<br>burgh<br>Sincin-<br>nati | am Ohio             | famteit junimmt<br>jwei neue Stadte die we<br>gen ihrer vortheilhafter<br>Lage für den Handel au                                |
| die Frei=                |           | Merito                             | s: s                | ferft ichnell emporgetom<br>nen find, mit wichtige<br>Sabriten<br>Gauptftabt ber meritani                                       |
| ftaaten<br>von<br>Merito |           | •                                  |                     | ichen Freiftaaten und Si<br>bes brafidenten, eine be<br>gröften und prachtighe<br>Gtabte bet Erbe mit ge                        |
|                          |           |                                    |                     | taten, regelmäßigen un<br>biriten Straffen zwische<br>2 Geen in einem reizer<br>ben, von Schnergipfel                           |
|                          |           | :<br>:                             | •                   | der Andes umgebenen<br>Thale unter einem milbe<br>und bocht freundliche<br>Simmelsftriche gelege                                |
| · ·                      | ,         |                                    |                     | mit wichtigen Fabrik<br>und fehr ausgebreitete<br>Clandel. Sie liegt mi<br>ten im Lande und b                                   |
|                          |           |                                    |                     | beiden, für den Sand<br>hacht wichtigen, aber i<br>tiefer februngefunderes<br>gend liegenden Seckabt                            |

| in welch.                   | Seeftsbte          | Binnen=<br>flatte                              | an welchem Gew ffer                  | Sonftige Mertwurdig=<br>feiten berfelben                                                                                                                           |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                    |                                                | -                                    | Bera-Eru ( Stiff am<br>atlantifchen = u Mcas<br>pulcoamDft=Dceanfinb<br>als ibre Dafen zu betrachs                                                                 |
|                             |                    | Puebla<br>de los<br>Angelos                    |                                      | ten<br>eine der schönften Städte<br>Umerifa's mit breiten u.<br>geraden Strafen und eis<br>ner ftarten Bevölterung,                                                |
|                             | -                  | Gnadas<br>Laxara<br>(ipr. Shas                 |                                      | mit manderlei Gewere                                                                                                                                               |
|                             | -                  | dalachara)                                     | ا ما                                 | be und Handel.                                                                                                                                                     |
| Sia Grani                   | B                  |                                                | l=Umerifa                            | Sauptstadt des gefamm=                                                                                                                                             |
| ftaaten<br>von Mits<br>tels | Neu-Gua-<br>temala | 3 3                                            | unweit des<br>Oftoceans              | ten Freistaats, eine schön<br>gebaut: siemlich große<br>Stadt mit einem Safen                                                                                      |
| Amerita<br>Beftin=<br>bien  | Savanah            | s :                                            | am Bahamas<br>Canal                  | indien auf der Infel Cus                                                                                                                                           |
| 1                           | •                  |                                                |                                      | bagelegen ftart befestigt<br>und regelmäßig aber eng<br>gebaut, mit vielen Fas<br>br ten und ungemein                                                              |
| ا                           |                    | C. Süd                                         | =Amerika.                            | ausgebreitetem Sandel.                                                                                                                                             |
| Columbia                    | Caracas            |                                                | unweit des<br>Caraibifchen<br>Meeres | eine bedeutende Canbelss<br>ftadt mit einem Bafen am<br>Meere; in einer vulfanis                                                                                   |
|                             |                    |                                                |                                      | fden Gegend, daher auch<br>oft von verbeerenden Erd=<br>beben beimgefucht, befon-<br>berd im Jahre 1812, wo                                                        |
| •;                          |                    |                                                |                                      | fast die ganze Stadt das<br>durch ein Trummerhaus<br>fen wurde, und viele<br>Lausende von Menschen                                                                 |
|                             | 1                  |                                                | :<br>:                               | das Leben verloren. Sie<br>ift feitdem auch von ihrer<br>frühern ftarten Bevoltes                                                                                  |
|                             |                    | Santa<br>Fede<br>Bogota<br>auch bloß<br>Bogota |                                      | rungfehrherabietommen-<br>an dem Fluffe Riode Bos<br>gota, welcher einen ber<br>höchten und febenswärs<br>digften Wafferfälle (550'<br>hoch) der Erde bildet, eine |

| in welch<br>Lande | <b>Seeftähte</b>                | Binnen=<br>ftabre       | in welchem<br>Gewäffer                                                       | Conftige Mertwarbigs<br>teiten berfelben.                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                 | Quito<br>(pr.<br>Shito) | * *:                                                                         | bedeutende und regelmasfig gebaute Stadt mit<br>erheblichem Sandel.<br>eine arofe, uneben aber<br>gut gebaute Stadt in eis<br>nem reigenden Thale von<br>Schneegebirgen und Buls                                                                                          |
|                   | ,                               |                         |                                                                              | fanen umgeben. Die Stadt liegt gerade unter Agnator aber fast 9000 Jus boch. und hat daber ein mildes, gesundes und böchst freundliches Elima. Sie wurde zu den glücklich und gesegnetesten                                                                               |
|                   |                                 |                         |                                                                              | Plagen auf Der Erbe ges<br>boen wenn fie nicht über<br>einem unterirbifden Feu-<br>erbeerbe ftande, der fcom<br>oft die schrecklichften Bers<br>beerungen angerichtet<br>bat: weftbalb benn auch<br>alle Saufer nur einstödig                                             |
| Brafilien .       | Pernambus<br>co oder<br>Olinda  |                         | am atlantis<br>fcen Weere                                                    | erbaut find. eigentlich zwei Stadte, die mit einander vereinigt find, wozu auch noch Res ciffe gehört an der öftlichs ften Spige Stadt mit fehr beträchtlichem Sans                                                                                                       |
| •                 | Bahia<br>(auch Gan<br>Salvador) |                         | an ber Allers<br>heiligenbai,<br>einem Bufen<br>des atlantis<br>schen Weeres | bel. cine unregelmäßig und weitlauftig gebaute, gro- Be, aber im Innern un- freundli be Ctabt in einer reigenden Gegend mit febr                                                                                                                                          |
|                   | Rio Tanei.                      | •                       |                                                                              | beträchtlichem Sandel. Saupt und Refidenge fladt des Kalferthums Brafilien in einer aus Berftromantlichen Meerbus fen gelegen, eine große, meift regelmäßig u ichon gebaute Stadt Mittels punkt des brafilianischen Sandels und Niederlage großer Schäge und Neierthumer. |

| in welch                   | Seeftabte    | Sinnens<br>ffabte. | on welchen                 | Sonstige Mertwurbig-                                    |
|----------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Peru                       | Lima         | 2 5                | unweit des                 | Sauptitadt bee Freiftaats                               |
| `                          | ( )          | ٠                  | Oftoceans                  | und Sit bet Regierung,                                  |
|                            |              |                    |                            | an einem Ruftenflüßchen,<br>welches bei Calkao, dem     |
| 1                          | , .*         | `                  |                            | Safenotte der Stadt ins                                 |
| y y                        | 4.44         |                    |                            | Meer fallt. Gie ift groß,                               |
| . 1                        |              |                    |                            | wohlgebaut, und treibt                                  |
| Belinia                    |              | Potosi             |                            | einen ansebnlichen Sandel                               |
| a<br>American material and |              | Ancole             | unweit der<br>Quellen des  | die größte Stadt des Lan= '   des, und eine der berühms |
|                            |              |                    | Pilcomano                  | testen in Amerita wegen                                 |
| - 1                        | , ·          |                    |                            | ibrer reichen Gilbergrus                                |
|                            |              | '                  |                            | ben, die zwar lange bas                                 |
|                            |              |                    |                            | nicht mehr find, was fie                                |
| ( )                        |              |                    |                            | ehemals waren, aber im=                                 |
|                            |              |                    | ř                          | met noch anfehnliche Aus:                               |
| Manguay.                   | Monte:       | 5 5                | an ber Ding                |                                                         |
|                            | 01060        |                    | dung bes la                | gelmaßig gebaute Saupt=                                 |
|                            |              |                    | Plate ins                  | fabt des Smats mit bes                                  |
| is Plata                   | Buenos       |                    | jatlant. M.<br>9m la Plata | trächtlichem Bandel.                                    |
|                            | En res       |                    | furt por ger               | Sauptstadt Des Freistaats<br>la Plataund Gig der Re=    |
|                            |              |                    | Munduna                    | gierung, eine große regels                              |
|                            |              | 7 3                | deffelben                  | mafig gebaute Stadt mit                                 |
|                            |              |                    |                            | ffebr bedeutenden Dandel.                               |
| <b>Ehifi</b>               | = =          | San                |                            | Sauptstadt bes Landes,                                  |
|                            |              | Jago               |                            | eine glemlich bedeutende, gut gebaute Stadt in eis      |
|                            |              |                    | . , .                      | nem anmuthigen Thale                                    |
|                            |              |                    |                            | am weftlichen Mbhange ber                               |
|                            |              |                    |                            | Cordileren, die erheblichen                             |
| . 1                        | 1            | l y                |                            | Mandel treibt.                                          |
|                            |              | In Mustr           | alien, und                 | mar.:                                                   |
| Meus                       | Sidnen       | = = =              | am PortJack                |                                                         |
| Somme of                   | (for Siddni) |                    | son (spr. Dicadich'n)      | Riederlaffungen in Un=                                  |
| `                          |              |                    | einer Bucht                | fralien, und Sig des Gous<br>verneurs, eine Stadt, die  |
|                            |              |                    | ber Gubfee                 | eigentlich erft im entfteben                            |
| ·                          |              | . '                |                            | lift, aber inimer mehr an                               |
|                            |              |                    |                            | Bedeutsamfeit gewinnt,                                  |
|                            | ,            | 1                  |                            | und jest schon ein wichtis                              |
| Infel                      |              | Sobarts=           |                            | ger Pandelsplas ft eine neue, regelmaßig ans            |
| Ban                        |              | town               |                            | gelegte Stadt, die an                                   |
| Dies                       |              | (fpr. Hob=         | <u>l</u> *                 | Grife u. Cinwohnergahl                                  |
| mens                       |              | 222                |                            | fonell junimmt. Sie ift                                 |
| Land                       |              | CH HILL            | -63 7 P                    | ebenfalls eine britifche                                |
|                            | 64           | (18, 11)           | In mark                    | Mieterlassung.                                          |
|                            | र्वता 📭      | <del>17 I i</del>  | <del>******</del>          | •                                                       |
|                            | M 71         |                    | 2 3.1                      | •                                                       |
|                            | 10           | 17. 19.19.3        |                            |                                                         |
|                            |              | _ 16 5 - 6         | المستنسط في                | A., M                                                   |

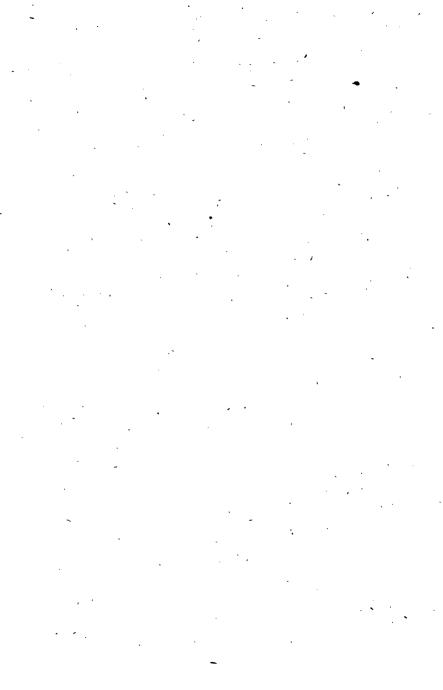







| in welch.<br>Lande               | Section    | Binnen=  <br>Itabte               | an welchem !<br>Gewäffer                                                                          | Sonftige Mertwurdigs<br>feiten derfelben                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |            |                                   |                                                                                                   | for Seefchifffaher und Bandel so wichtigen Stelle liegt.                                                                                                  |
|                                  | G          | . Binn                            | en = Afrika.                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| -Sudán                           | <b>3</b>   | Tom,<br>bultu<br>oder<br>Timbultu | unweit bes<br>Niger                                                                               | einer ber bebeutenbften -<br>Sandelsplage und Mit=<br>telpunkt bes Berkehrs im<br>Innern von Afrika. Sie                                                  |
|                                  | #          |                                   |                                                                                                   | ift groß aber gang uns<br>regelmäßig gebant. und<br>mird von Negern; Maus<br>ren und Juden bewohnt.                                                       |
| • •                              | IV.        | In Ame                            | rifa, und a                                                                                       | var:                                                                                                                                                      |
| . 1                              |            |                                   | bamerifa.                                                                                         |                                                                                                                                                           |
| Canada                           |            |                                   | am Corent=                                                                                        | Dauptftadt ber brittifchen                                                                                                                                |
|                                  | i,         |                                   | from                                                                                              | Besisungen in Nordames<br>rika und Sis des Statts                                                                                                         |
|                                  |            |                                   |                                                                                                   | halters; eine unregelmä=<br>  fig und eng gebaute Mit=<br> telftabt, Hauptstupelplas                                                                      |
| In ben<br>vereinig=<br>ten Staa= | Bolton     |                                   | am iatlantie<br>fcon Meere:                                                                       | des canadischen Pelz=<br>waarenhandels<br>eine unregelmäßig ge=                                                                                           |
|                                  | Newsort).  | 3<br>2<br>4                       | am atlanti=<br>fcen Meere                                                                         | turen. ble größte Stadt bes Lans bes und bedeuten bet Jans belsfladt in gang Amerita, aroß u meift, namentlich                                            |
| • • •                            | Baltimore. |                                   | i.                                                                                                | in ben nenern Stadttheis.<br>len, fcon und regelmäßig<br>gebaut, mit wichtigen Fas<br>beiten                                                              |
|                                  |            |                                   | an ber Cheafes<br>peat . (fpt<br>Sichifepiht)<br>Bai, einem<br>Bufen bes<br>atlantifcen<br>Reeres | eine der größten, regelmäs<br>gigften u fconften Stads<br>te des Freiftaats, mit wichs<br>tigen Fabriten und unges<br>mein betrachtlichem Sees<br>bandel. |
| ,                                | Reu-Or-    |                                   | an der Mun:<br>dung des<br>Missisppi                                                              | eine mit jedem Jahre bes<br>deutender werbende<br>Stadt, in einer zwar uns                                                                                |

| in weld.<br>Yande   | Seeffabte                                                                                                      | Binnen-           | an welchem Gewäffer | Sonftige Mertwarbig                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                | i                 |                     | gefunden Gegend, abei<br>für den Sandel außerf        |
|                     | j.                                                                                                             |                   | ^                   | gunftig gelegen. Gie gebort fcon jest ju ber          |
| 1                   | 1 .                                                                                                            | i.                |                     | michtigften Sandels : u                               |
|                     |                                                                                                                | Phila=            | a. Delaware         | l Fabritplagen Amerifa s                              |
|                     |                                                                                                                | delphia           | n. Detaionte        | und icon gebaute Ctabt                                |
|                     |                                                                                                                | f                 |                     | die vormalige Sauptstad<br>des gangen Freiftaates mit |
| . 1                 | •                                                                                                              | 1                 |                     | vielen Fabriten, und leb                              |
| ,                   | · ,                                                                                                            | Bafblings         | i<br>.a. Optowniał  | baftem Sandel. Saupt = und Bundesftab                 |
|                     | 1                                                                                                              | ton (fpr Wafchin= |                     | ibes gesammten Veordame                               |
|                     | е.                                                                                                             | gt'n)             |                     | tifanischen Freistaats Sis des Nationalcon            |
| `                   | i                                                                                                              | -                 | į.                  | greffes und des Prafi                                 |
|                     | ,                                                                                                              |                   |                     | denten, eine neue (fet<br>1790) und weitlauftigge     |
| •                   |                                                                                                                | Ţ.                |                     | boute Studt, die taglid<br>an Gr fe und Bedent        |
| •                   |                                                                                                                | Pitts=            |                     | famfeit junimmt                                       |
| ·                   | ,                                                                                                              | l buxab           | am Ohio             | amei neue Stadte die me                               |
|                     |                                                                                                                | Sincin=           | 1                   | Lege fur den Sandel an                                |
| ,                   |                                                                                                                |                   |                     | Berft ichnell emporgetom<br>nien find, mit wichtiger  |
| ala Maste           |                                                                                                                | 900               |                     | Fabriten                                              |
| die Freis<br>Raaten |                                                                                                                | Merito            | <b>2</b>            | Sauptstadt der meritani<br>ichen Freistaaten und Si   |
| von<br>Meriko       |                                                                                                                |                   |                     | bes trafidenten, eine be<br>größten und pradtigen     |
| 2011                |                                                                                                                | 1                 |                     | Stadte der Erdemit ge                                 |
|                     |                                                                                                                |                   | 1"                  | raben, regelmäßigen unt<br>breiten Strafen zwifcher   |
|                     | <u>.</u>                                                                                                       | 1                 | •                   | 2 Seen in einem reigen<br>ben, von Schneegipfel       |
| ,                   |                                                                                                                | ŀ                 | 1.                  | lder Undes umgebenen                                  |
|                     | ,                                                                                                              |                   | *                   | Thale unter einem milder<br>und hochft freundliche    |
| • •                 | ,                                                                                                              | ŀ                 | 1                   | Simmelsftriche gelegen                                |
| :                   |                                                                                                                | 1                 |                     | mit wichtigen Fabrite                                 |
|                     | ;                                                                                                              | 1.                | 1                   | Sandel. Gie liegt mit<br>ten im Lande und bi          |
|                     |                                                                                                                |                   |                     | beiden, für den Sande<br>hocht wichtigen, aber i      |
| • •                 |                                                                                                                | 1                 | i ,                 | tiefer febr ungefunder Ge                             |
| , • ·               | le de la companya de |                   |                     | gend liegenden Seeftadte                              |

| in weich.<br>Lande                     | Seeftabte    | Binnen=<br>flatte                               | an welchem<br>Gew ffer | Sonftige Mertwurbig-<br>feiten berfelben                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                                      |              | Puebla                                          | s s                    | Bera-Erus (nruß am<br>atlantischen = u Aca=<br>pulcoamOff=Ocean find<br>als ihre Safen zu betrach=<br>ten<br>eine ber schöusten Städte                                               |
|                                        |              | de los<br>Ungelos                               | am St. Zago            | Umerifa's mit breiten u. geraden Strafen und eis ner farten Bevolferung, die wichtigen Sandel treibt. ieht eine ber bebeutenbe                                                       |
| Sia Grai                               | B<br>Neu-Gua | laxara<br>(ipr. Shas<br>dalamara)<br>. Mitte    | •                      | sten Stadte des Landes<br>mit mancherlei Gewere<br>be und Sandel.                                                                                                                    |
| flaaten<br>von Mits<br>tels<br>Umerika | temala       |                                                 | Oftoceans              | ten Freistaats, eine fcon<br>gebaute giemlich große<br>Stadt mit einem Safen<br>am Meere und startem<br>Sanbel                                                                       |
| Bestin=<br>bien                        | Havanah      | s :                                             | am Bahama:<br>Canal    | größte Stadt in Wefts<br>indien auf der Insel Eus<br>bagelegen ftart befestigt<br>und regelmäßig aber eng<br>gebaut, mit vielen Fas<br>br ten und ungemein<br>ausgebreitetem Sandel. |
| <b>C</b> olumbia                       |              | C. Süb                                          | Mmerika.               | eine bedeutende Canbels=                                                                                                                                                             |
| Common                                 | Caencab      |                                                 | Caraibifden<br>Meeres  | ftadt mit einem Safen am<br>Meere; in einer vultanis<br>iden Gegend, daber auch<br>oftvon verbeerenden erds<br>beben beimgefucht, befons<br>bers im Jabre 1812. wo                   |
| · ·                                    |              |                                                 |                        | fast die ganze Statt das<br>durch ein Trummerhaus<br>fen wurde, und viele<br>Lausende von Menschen                                                                                   |
|                                        | •            |                                                 | •                      | Das Leben verloren. Sie<br>ift feitbem auch von ihrer<br>fruhern ftarten Bevoltes<br>rungfehrherobectommen.                                                                          |
| · .                                    |              | Santa<br>Fe de<br>Bogota<br>auch bloß<br>Bogota | # #                    | an bein Fluffe Rio be Bos<br>gota, welcher einen ber<br>bochten und febenswars<br>bigften Bafferfalle (550'<br>boch) ber erbe bilbet, eine                                           |

| in welch<br>Lande | Seeftabte                                                         | Binnen=<br>ftabte | in welchem<br>Gewäffer                                                                             | Conftige Mertwarbigs<br>feiten derfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brafflien.        | Pernambus<br>co oder<br>Olinda<br>Babia<br>(auch San<br>Salvador) |                   | am atlantis schen Weere beiligenbai, einem Bufen bes atlantis schen Weeres am atlantis schen Weere | bedeutende und regelmäs fig gebaute Stadt mit erbeblichem Sanbel. eine arofe, uneben aber gut gebaute Stadt in eis nem reizenden Thale von Schneegebirgen und Bulstanen ungeben. Die Stadt liegt gerade unter Annator aber fast 9000 Fuß hoch. und hat daher ein mildes, gesundes und böchst freundliches Clima. Sie wurde zu den glüd- lichsten und gesegnetesten Plagen auf der Erde ges bönen wenn sie nicht über einem unteritolischen Feu- einem unteritolischen Feu- einem unteritolischen Bers heerungen angerichtet bat: welbalb denn auch alle Jaufer nur einstödig erdaut sind. eigentlich zwei Städte, die mit einander vereinigt sind, wozu auch noch Res ciffe gehört an der östlichs sien bedeutende Stadt mit sehr der dellichem sans bel. |
|                   |                                                                   | -                 | · • •                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                             | ,                                     |                             | •                                    | -                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in welch.<br>Lande          | Seeft bte                             | Binnens<br>flatte           | an welchem Gew ffer                  | Sonftige Merkwurdigs<br>feiten berielben                                                                            |
|                             |                                       | •                           |                                      | Bera-Eruf (niuß am<br>atlantischen = u Aca=<br>pulcoamOst-Ocean finb<br>als ibre Sasen zu betrach=                  |
| , (                         |                                       | Puebla<br>de los<br>Ungelos | <b>\$</b>                            | ten<br>eine der schönften Stadte<br>Umerifa's mit breiten u.<br>geraben Strafen und eis<br>ner ftarten Bevolferung, |
|                             | : - 1                                 | Guada =<br>Laxara           | am St. Jago                          | die wichtigen Sandel<br>treibt,<br>jeht eine der bedeutends<br>ften Stadte des Landes<br>mit manderlei Gewers       |
| die Srej-                   | B<br>Neu-Sua-                         |                             | l=Amerika<br>  unweit des            | be und Handel.                                                                                                      |
| ftaaten<br>von Mits<br>tels | temala                                |                             | Oftoceans                            | ten Freistaats, eine fcon<br>gebaute ziemlich große<br>Stadt mit einem Safen<br>am Meere und ftartem                |
| Amerika<br>Bestin=<br>dien  | Havanah                               | <b>3</b>                    | am Bahamas<br>Canal                  | Sandel<br>größte Stadt in Best=<br>indien auf der Insel En=                                                         |
| l.                          | •                                     |                             |                                      | bagelegen flart befestigt<br>und regelmäßig aber eng<br>gebaut, mit vielen Fas<br>brifen und ungemein               |
|                             |                                       |                             | CW / / VA                            | lausgebreitetem Sandel.                                                                                             |
|                             |                                       | C. Süb                      | =Amerika.                            |                                                                                                                     |
| Columbia                    | Caracas                               |                             | unweit des<br>Caraidischen<br>Meeres | eine bedeutende Saubells<br>fabt mit einem Hafen am<br>Meere; in einer vulfani=<br>fcen Gegend, daher auch          |
|                             |                                       |                             |                                      | oft von verheerenden erd=<br>beben beimgefucht, befon=<br>dere im Jahre 1812. wo                                    |
| •                           |                                       | ·                           |                                      | fast die ganze Statt das<br>durch ein Trümmerhaus<br>fen wurde, und viele<br>Tausende von Menschen                  |
|                             |                                       |                             |                                      | bas Leben verloren. Sie<br>ist feitdem auch von ihrer<br>frühern starten Bevölkes<br>rungsebrherab etommen.         |
|                             |                                       | Santa<br>Fe be<br>Bogota    | s                                    | an dem Fluffe Rio de Bos<br>gota, welcher einen der<br>bochten und fehenswurs                                       |
|                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Bogota                      |                                      | highen Wafferfälle (550'<br> hoch) ber Exbe bilbet, eine                                                            |

| <u>.</u>          |                                                                                | ,                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                 |                                                                                |                   | 79 —                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in welch<br>Lande | Seeftabte                                                                      | Binnen=<br>ftabte | in welchem<br>Gewäffer                                                                | Conflige Mertwarbigs<br>teiten derfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brafilien.        | Pernambus<br>co oder<br>Olinda<br>Babia<br>(anch San<br>Salvador)<br>Rio Sanei | Quito (pr. Shito) | am atlantis schen Meere beiligenbai, einem Bufen Eufen Weeres am atlantis schen Meere | bedeutende und regelmästig gebaute Stadt mit erheblichem Sandel. eine aroße, uneben aber gut gebaute Stadt in eis nem reizenden Stadt liegt gerade unter Agnator aber fast 9000 Fuß hoch. und hat daher ein mildes, gesundes und böchst freundliches Citma. Sie würde zu den glücklichken und gesentesten Plagen auf der Erde gescheen wenn sie nicht über einem unteritrischen Bereinem unteritrischen Bereinem unteritrischen Bereinem unteritrischen Bereinem unteritrischen Bereinen ungerichtet hat: weshalb denn auch alle Säuser nur einstädig erdaut sind. eigentlich zwei Städte, die mit einander vereinigt sind, wozu auch noch Rescisse gehört an der östlichssich berrächtlichem Sans del. eine unregelmäßig und weitläustig gedaute, große, aber im Innern unstreudell Gegend mit sehr der Berschnichen Dandel. Daupt und Restdurgenden Gegend mit sehr der Berschnichen Resetussten Reister meist regelmäßig u schon gebaute Etadt Mittelspunkt des brasslianischen Geba |

| in welch.<br>Lande                     | Seeftsbte                             | Binnen=<br>flatte              | an welchem<br>Gew ffer               | Sonftige Merkwürdig-<br>feiten berfelben                                                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                       |                                |                                      | Bera-Crus (nrug am<br>atlantischen = u Aca=<br>pulcoamOff-Ocean find<br>als ibre Sasen su betrach=                                    |
| •                                      |                                       | Puebla<br>de los<br>Ungelos    |                                      | ten<br>eine der schönften Städte<br>Umerifa's mit breiten u.<br>geraden Strafen und eis<br>ner ftarten Bevolkerung,                   |
|                                        |                                       | Guada:<br>Laxara<br>(ipr. Sha: | am St. Jago                          | die wichtigen Sandel<br>treibt.<br>jeht eine der bedeutends<br>ften Städte des Landes<br>mit manderlei Gewers                         |
|                                        | B<br>Reu = Gua=                       | dalamara)<br>Mitte             | l=Amerifa<br>unweit des              | be und Handel.                                                                                                                        |
| staaten<br>son Mits<br>tels<br>Umerika | temala                                |                                | Dftoceans                            | gebaute ziemlich große<br>Stadt mit einem hafen<br>am Meere und ftartem<br>Handel                                                     |
| Bestin=<br>dien                        | Havanah                               | a :                            | am Bahamas<br>Canal                  | großte Stadt in Belt-<br>indien auf der Insel Eu-<br>bagelegen ftart befestigt<br>und regelmäßig aber eng                             |
|                                        |                                       | C. Süb                         | =Amerika.                            | gebaut, mit vielen fas<br>be ten und ungemein<br>ausgebreitetem Sanbel.                                                               |
| <b>Columbia</b>                        | Caracas                               | 3 8                            | unweit des<br>Caraibifchen<br>Meeres | eine bedeutende Canbels=<br>fladt mit einem Safen am<br>Meere; in einer vulfani=<br>fcen Gegend, daher auch                           |
|                                        |                                       |                                | •                                    | oft von verbeerenden Erds<br>beben beimgefucht, befons<br>berd im Jahre 1812. wo<br>fast die ganje Stadt das<br>burch ein Trümmerbaus |
| •                                      |                                       |                                |                                      | fen wurde, und viele<br>Saufende von Menschen<br>das leben verloren. Sie<br>ift feitdem auch von ihrer                                |
|                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Santa<br>Fe de                 | <b>.</b>                             | frühern ftarten Bevoltes<br>rungfehrherab etommen-<br>an dem Fluffe Rio de Bos<br>gota, welcher einen ber                             |
|                                        |                                       | Bogota<br>auch bloß<br>Bogota  |                                      | bochten und febenswür=<br>bigften Bafferfalle (550'<br>hoch) ber Erbe bilbet, eine                                                    |

| in welch<br>Lande | Seeftabte                       | Binnen=<br>ftabte       | in weichem<br>Gewäffer                                                       | Conftige Mertwarbig,<br>teiten berfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                 | Quito<br>(pr.<br>Shito) | * *;                                                                         | bedeutende und regelmä-<br>fig gebaute Stadt mit<br>erbeblichem Sandel.<br>eine aroße, uneben abei<br>gut gebaute Stadt in ei-<br>nem reigenden Thale von<br>Schneegebirgen und Bul-                                                                                                                                       |
|                   |                                 |                         |                                                                              | tanen umgeben. Die Stadt liegt gerade unter Ranator aber fast 9000 Fuß hoch, und hat daber ein mildes, gefundes und höchft freundliches Elima. Sie warde ju den gludglichten und gefaneteften                                                                                                                              |
|                   |                                 |                         |                                                                              | Plagen auf der Erde ges<br>boen wenn sie nicht über<br>einem unterirdischen Feu-<br>erbeerde stände, der schon<br>oft die schrecklichten Bers<br>heerungen angerichtet<br>hat: weshalb denn auch                                                                                                                           |
| Brafilien         | Pernambus<br>co oder<br>Olinda  | \$ \$                   | am atlantic<br>fcen Meere                                                    | alle Saufer nur einstödig erbaut find. eigentlich zwei Stabte, die mit einander vereinigt find, wozu auch noch Nesciffe gehört an der öftliche ften Spise Sudameritate, eine bedeutende Stadt mit fehr beträchtlichem hans                                                                                                 |
|                   | Babiq<br>(auch Gan<br>Salvador) |                         | an ber Milers<br>heiligenbai,<br>einem Bufen<br>bes atlantis<br>ficen Meeces | bel. eine unregelmäßig und weitlauftig gebaute, gro- fe, aber im Innern uns freundli be Etabt in einer reizenden Gegend mit fehr                                                                                                                                                                                           |
| •                 | Rio Tanei.                      | •                       |                                                                              | beträchtlichem Danbel. Daupt = und Resideng-<br>ftabt des Raiserthums Brafilien in einer au-<br>ferftromantischen Gegend<br>an einem weiten Meerbus-<br>sen gelegen, eine große,<br>meist regelnäßig u schon<br>gebaute Stadt Mittelspunkt des brafilianischen<br>Dandels und Niederlage<br>großer Schäße und Neichschunge |

| in welch.                                | Seeftabte            | Binnen=<br>flatte                     | an welchem<br>Sew ffer               | Sonftige Mertwürdig=<br>feiten berfelben                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                      |                                       |                                      | Bera-Eruş (nruß am<br>atlantifden = u Aca-<br>pulcoamDfi-Ocean find<br>als ibre Dafen zu betrach-             |
|                                          |                      | Puebla<br>de los<br>Ungelos           |                                      | ten eine der iconften Stadte Umerita's mit breiten u. geraden Strafen und eis ner ftarten Devolterung,        |
|                                          |                      | Suada=                                | am St. Jago                          | die wichtigen Sandel<br>treibt.<br>jest eine der bedeutend=                                                   |
|                                          |                      | laxara<br>(ipr. Shas<br>dalachara)    |                                      | mit manderlei Gewete be und Handel.                                                                           |
|                                          | В                    |                                       | l=Amerika                            | l.                                                                                                            |
| die Frei=<br>flaaten<br>von Mit=<br>tel= | Neu = Gua=<br>temala |                                       | unweit des<br>Oftoceans              | Sauptstadt bes gesamms<br>ten Freistaats, eine fcon<br>gebaute siemlich große<br>Stadt mit einem Safen        |
| Amerika<br>Westin=                       | <b>Havanah</b>       |                                       | am Bahamas                           | am Meere und startem bandel<br>großte Stadt in West-                                                          |
| dien                                     |                      |                                       | Canal                                | indien auf der Insel Cus<br>bagelegen fart befestigt<br>und regeinistig aber eng                              |
|                                          | •                    | <b>.</b> ~                            | Color and the                        | gebaut, mit vielen Fas<br>br ten und ungemein<br>ausgebreitetem Sandel.                                       |
|                                          |                      | C. Süb                                | =Amerifa.                            |                                                                                                               |
| Columbia                                 | Caracas              | 3 8                                   | unweit des<br>Caraibischen<br>Meeres | leine bedeutende Canbelss<br>fadt mit einem Safen am<br>Meere; in einer vultanis                              |
|                                          |                      |                                       |                                      | fchen Gegend, baher auch oftvon verheerenden erd= beben beimgefucht, befon= bets im Jahre 1812, wo            |
|                                          |                      |                                       | •                                    | fast die gange Statt bas<br>durch ein Ermmerbaus<br>fen wurde, und viele                                      |
| •₹ <sup>*</sup><br>•                     |                      |                                       |                                      | Taufende von Menschen<br>das Leben verloren. Sie<br>lift feitdem auch von ihrer                               |
|                                          | •                    | Santa                                 |                                      | frühern ftarten Bevoltes<br>rungfebrherobaetommen-<br>an dem Fluffe Rio de Bos                                |
|                                          |                      | Fede<br>Bogota<br>auch bloß<br>Bogota |                                      | gota, welcher einen ber<br>bochten und febenswürz<br>bigften Bafferfälle (550'<br>hoch) ber erbe bilbet, eine |

|                   |                                 | ****                    | 79 —                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in welch<br>Lande | Seeftabte                       | Binnen=<br>ftabte       | in weichem<br>Gewaffer                                                     | Conflige Mertwarbigs<br>teiten berfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |                                 | Quito<br>(pr.<br>Shito) |                                                                            | bedeutende und regelmas fig gebaute Stadt mit erbeblichem Sanbel, eine arofe, uneben aber gut gebaute Stadt in einem reigenden Thale von Schneegebirgen und Bufs                                                                                                                                                     |
|                   |                                 |                         |                                                                            | tanen umgeben. Die Stadt liegt gerade unter Aquator aber fast 9000 Fuß hoch. und hat daber ein mildes, gesundes und bocht freundliches Clima. Sie warde zu den alues                                                                                                                                                 |
|                   |                                 |                         |                                                                            | lichsten und gefegnetesten<br>Plagen auf der Erde ge-<br>bosen weun sie nicht über<br>einem unteritolichen Feu-<br>erbeerde stände, der schon<br>oft die schrecklichsten Bers<br>heerungen angerichtet<br>hat: weshalb denn auch                                                                                     |
| <b>Broslien</b>   | Pernambus<br>co oder<br>Olinda  | <b>3</b> 3              | am atlantis<br>Schen Weere                                                 | alle Saufer nur einstödig erbaut find. eigentlich zwei Stabte, bie mit einander vereinigt find, wogu auch noch Rescife gehört an der öftliche fen Spite Sudamerifa's, eine bedeutende Stadt mit                                                                                                                      |
|                   | Babia<br>(auch San<br>Salvador) |                         | an ber Muers<br>beiligenbai,<br>einem Bufen<br>bes atlantis<br>foen Meeres | fehr beträchtlichem Sans<br>bel.<br>eine unregelmäßig und<br>weitläuftig gebaute, gro-<br>fe, aber im Innern uns<br>freundli be Etabt in einer<br>reigenden Gegend mit fehr                                                                                                                                          |
|                   | Nio Tancis<br>ro                |                         |                                                                            | beträchtlichem Danbel. Daupt: und Resteng-<br>stadt des Raiserthums Brasslien in einer aus<br>Berstromantischen Gegend<br>an emem weiten Meerbus<br>sen gelegen, eine große,<br>meist regelmäßig u schon<br>gebaute Etabt Mittels<br>punkt des brasslianischen<br>Danbels und Niederlage<br>großer Schage und Reich- |
| •                 |                                 |                         |                                                                            | thâmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| in welch.                                   | Seclibte             | Binnen=                           | an welchem Gewäffer                                                                                                       | Sonftige Merkwürdigs<br>feiten derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                      | "                                 | it<br>io                                                                                                                  | fur Seefchifffahrt und<br>Bandel fo wichtigen<br>Stelle liegt.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                             |                      | 2. Binn                           | en = Afrika                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Suban                                       | 7                    | Tom,<br>bultu<br>ober<br>Limbuftu | unweit des<br>Riger                                                                                                       | einer ber bebeutenbsten handeltplage und Mit-<br>telpunkt bes Berkehrs im<br>Innern von Afrika. Sie<br>ift groß aber ganz uns<br>regelmäßig gebant. und<br>wird von Regern; Mau-<br>ren und Juden bewohnt.                                                                                                                                  |
| • •                                         | IV.                  | In Ame                            | rika, und 3                                                                                                               | war:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · .                                         |                      |                                   | bamerifa.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sanada:<br>Su den<br>vereinigs<br>ten Staas | Bokon<br>New-Yor     |                                   | am forenz<br>firom<br>am atlantis<br>figen Meere<br>am atlantis                                                           | baute, aber fehr bedenstende Sandelsftabt mit<br>betrachtlichen Manufac-                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                             | Reusord<br>Baltimore |                                   | an dar Cheafe<br>peat (fpr<br>Sichifepiht)<br>Bai, einem<br>Bufen iche<br>ationischen<br>Meeres<br>an der Mün<br>dung des | bes und bedeutendite Jans<br>belöftabt in gang America,<br>groß u meift, namenlich<br>in ben nemern Stadttheis<br>len, ichon und regelmäßig<br>gebaut, mit wichtigen Fas<br>beiten<br>eine der größten, regelmäs<br>figsten u ichonsten Stads<br>te des Freistaats, mich<br>tigen Fabriten und unges<br>mein beträchtlichem Sees<br>bandel. |

| in weld.       | Seeffabte | Binnen-              | dn welchem Gewäffer | Sonftige Merfwarbig<br>teiten derfelben          |
|----------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                |           |                      | , .                 | gefunden Gegend, abe                             |
| · · ·          | ,         | , ,                  |                     | gunftig gelegen. Gi<br>gehort fcon jest zu ber   |
| 1              | 1         | · .                  |                     | gehort fcon jest ju bei wichtigften Sandels= u   |
|                |           |                      |                     | Fabritplaten Amerifa s                           |
|                | :         | Phila=<br>delphia    | a. Delawate         | große, bochft regelmäßig                         |
|                | ·         | *******              |                     | und icon gebaute Stads die vormalige Sauptstad   |
|                |           |                      |                     | des ganzen Freiftaates mi                        |
|                | •         | 7                    | ,                   | vielen Fabrifen, und leb<br>haftem Sandel.       |
|                |           | Bafbings<br>ton (fpr | a. Potownink        | Saupt = und Bundesftab                           |
|                |           | Baidin=              |                     | Des gesammten Nordame<br>Trifanischen Freistaats |
|                | * ".      | gt'n)                |                     | Sis bes Nationalcon                              |
|                | y.        | r                    |                     | greffes und des Prafi<br>denten, eine neue (fel  |
|                | . •       | <b>:</b>             | 3                   | 1790) und weitlauftig ge                         |
| •              |           |                      | ,                   | baute Stadt, die taglit                          |
| •              |           | Bitts=               |                     | an Gr fe und Bedeut                              |
| `              |           | burgh                | am Ohio             | amei neue Stadte die me                          |
|                |           | Cincin=              | 1                   | gen ihrer vortheilhafter                         |
|                |           | , nati               |                     | ferft fcnell emporgetom                          |
| ٠              |           |                      | '                   | neen find, mit wichtige Fobriten                 |
| Die Frei=      | z ' z     | Merito               | 81 8                | Sauptstadt der merifani                          |
| ftaaten<br>von |           | 1.                   |                     | ichen Freistaaten und Si                         |
| Merito         |           |                      |                     | größten und prachtigfte                          |
|                |           |                      |                     | Stadte der Erde mit ge                           |
|                |           |                      | Γ΄                  | breiten Strafen swifche                          |
|                |           | 1                    | 1                   | 2 Seen in einem reigen<br>ben, von Schneegipfel  |
|                | -         | <b>F</b>             |                     | der Undes umgebenen                              |
|                |           | 1                    | *                   | Thale unter einem milde und bocht freundliche    |
| •              |           | Į.                   |                     | Simmeleftriche geleger                           |
| •              | l         | 1                    | 1                   | mit wichtigen Fabrite<br>und febr ausgebreitete  |
| =              | ,         | 1                    |                     | Sandel. Sie liegt mit                            |
| ٠              | <b>.</b>  | · ·                  |                     | ten im Lande und d                               |
|                |           |                      |                     | boch wichtigen, aber i                           |
| •              |           |                      |                     | Itiefer febr ungefunder &                        |
| •              | tr i i i  | I.                   | F : 1               | gend liegenden Geeftadt                          |

| in welch.<br>Lande                     | Seeft bte     | Binnen=                        | an welchem Gew ffer                  | Sonftige Merkwürdig=                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |               |                                |                                      | Bera-Crug Sruf am<br>atlantifchen = u Acas<br>pulcoamOft-Decanfinb<br>als ibre Dafen gu betrachs                                              |
| ,                                      |               | Puebla<br>de los<br>Ungelos    | * * * * · ·                          | ten eine der schönften Stadte<br>eine der schönften Stadte<br>Umerifa's mit breiten u.<br>geraden Strafen und eis<br>ner ftarten Bevölferung, |
|                                        |               | Suada:<br>larara<br>(ipr. Sha: |                                      | die wichtigen Sandel treibt.                                                                                                                  |
| hia Guai d                             | B<br>Neu=Gua= | dalachara)<br>. Mitte          | l=Amerifa                            | be und Handel.                                                                                                                                |
| ftaaten<br>von Mits<br>tels<br>Umerika | temala        |                                | unweit des<br>Oftoceans              | Sauptstadt des gesamm=<br>ten Freistaats, eine schon<br>gebaut: ziemlich große<br>Stadt mit einem Hafen<br>am Meere und starken               |
| Beftin=<br>bien                        | Savanah.      | s :                            | am Bahama:<br>Canal                  | Sandel<br>größte Stadt in Beft-<br>indien auf der Insel Eu-<br>bagelegen fart befestigt                                                       |
| 1                                      | •             |                                |                                      | und regelmäßig aber eng<br>gebaut, mit vielen Fas<br>br ten und ungemein<br>ausgebreitetem Sandel.                                            |
|                                        |               | C. Süb                         | = Amerika.                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                       |
| Columbia                               | Caracas       |                                | unweit des<br>Caraibifchen<br>Meeres | eine bedeutende Canbelss<br>ftadt mit einem Safen am<br>Meere; in einer vulfanis                                                              |
|                                        |               |                                |                                      | fcen Gegend, Daher auch<br>oft von verheerenden Erd=<br>beben heimgefucht, befon=                                                             |
|                                        |               |                                | •                                    | derd im Jahre 1812, wo<br>fast die ganze Stabt das<br>durch ein Trümmerhaus                                                                   |
| •;                                     |               |                                |                                      | fen wurde, und viele<br>Laufende von Menschen<br>das Leben verloren. Sie                                                                      |
| 1                                      | •             | Santa                          |                                      | ist feitdem auch von ihrer<br>frühern starten Bevölkes<br>rungfehrherabaekommen.<br>an dem Flusse Rio de Bos                                  |
|                                        |               | Fe de Bogota auch bloß Bogota  |                                      | gota, welcher einen ber<br>bochten und febenswärs<br>digften Wafferfälle (550'<br>hoch) ber Erbe bilder, eine                                 |

| in welch<br>Lande | Seeftabte .           | Binnen=<br>flabte | in welchem Gewäffer                                                                          | Conftige Mertwardigs<br>teiten berfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Bahia (anch Saneil Es |                   | am atlantis feben Meere heiligenbal, einem Bed atlantis feben Meeres am atlantis feben Meere | bedeutende und regelmäsig gehaute Stadt mit erbebtichem hanbel. eine arohe, uneben aber gut gebaute Stadt mit erbebtichem hanbel. eine arohe, uneben aber gut gebaute Stadt in ein nem reizenden Ibale von Schneegebirgen und Bulstanen ungeben. Die Stadt liegt gerade unter Annator aber fast 9000 Auf hoch, und hat daher ein mildes, gesundes und böchst freundliches Elima. Sie wärde zu den gläcklichsten und gefegnetesten Plägen auf der Erde gesbören wenn sie nicht über einem unterirdischen Feurerberde städte, der schon aft die schrecklichsten feurerberde städte, deine bedeutende der östlichsten auch alle Sauser nur einstödig erdaut sind. eigentlich zwei Städte, die gehört an der östlichsten fen den der |
|                   |                       |                   |                                                                                              | fen gelegen, eine große, meist regelmäßig u schon<br>gebaute Stadt Mittels<br>punkt des brafilianischen<br>Handels und Riederlage<br>großer Chage und Reichs<br>ihamer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                      |             |                            |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , ` · · .              | •           |                            |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | · — *       | 80 —                       |                                                        |
| in welch. Lanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seeftabte              | Dinnen=     | an welchem<br>Gewässet     | Sonftige Mertwurbig-                                   |
| Peru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lima                   | 2 5         | unweit des                 | Sauptitadt bee Freiftaats<br>und Sis ber Regierung,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | . ~         | Oftoceans                  | an einem Ruftenflufchen,                               |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , , , , ,              |             |                            | welches bei Callao, dem<br>  Bafenotte der Stadt ins   |
| , v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |             |                            | Meer faut. Gie ift groß,                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |             | •                          | wohlgebaut, und treibt einen anfehnlichen Sandel       |
| Bolinia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b></b>                | Potosi      | unweit ber                 | die größte Stadt des Lan=                              |
| it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | an est é               |             | Quellen des<br>Vilcomano   | des, und eine der berühms<br>testen in Amerika wegen   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | ,           |                            | ihrer reichen Gilbergrus                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |             |                            | ben, die zwar lange das<br>nicht mehr sind, was sie    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |             | , , ,                      | ehemals waren, aber im= 1 met noch anfehnliche Aus:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Manaa                  |             |                            | beute liefern.                                         |
| Manguay!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Montes,                |             | on der Mins<br>dung des la | dieziemlichbedeutende,res gelmäßig gebaute Saupt=      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |             | Plata ins                  | stadt des Smats mit bes                                |
| La Plata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Buen pa-               | 3 3         | en la Vlata                | tradtlichem Sandel. Sauptfladts                        |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apres .                | ÷           | kurt vor der               | la Plata und Gis der Re-<br>gierung, eine große regels |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | ş           | Mundung<br>desseihen       | maßig geboute Stadt mit                                |
| Chili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | San         |                            | febr bedeutendem Sandel. Sauptstadt bes Landes.        |
| <b>4.9111</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 34g0        |                            | eine giemlich bedeutende,                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |             |                            | gut gebaute Stadt in eis nem anmuthigen Thale          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |             |                            | am weftlichen Abhange der                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s                      | 3           |                            | Cordileren, die erheblichen Gandel treibt.             |
| V. In Auftralien, und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |             |                            |                                                        |
| Reus Bollond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sidney. (pr. Siddni)   | = : = :     | am Port Jack               | Dauptstadt after britifchen                            |
| *********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | officer was a series X |             | Dicactico'n)               | ftralien, und Gig des Gous                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |             | einer Bucht<br>ber Gubsee  | verneurs, eine Stadt, die eigentlich erft im entfleben |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                      |             |                            | ift, aber inimer mehr an                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |             |                            | Bedeutsamteit gewinnt,<br>und jest fcon ein wichtis    |
| Of present                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | Hobarts=    |                            | ger Sandelsplas ft                                     |
| Infel Ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | town        |                            | eine neue, regelmäßig ans gelegte Stadt, die an        |
| Die=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | (lpr. 3000= |                            | Grife u. Ginwohnerzahl fonell junimmt. Gieift          |
| Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                      | DEL.        | F. Ja                      | ebenfalls eine britifche                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | GE TF       | 27 17 27                   | Riederlaffung.                                         |
| 10 H 1 V E TO STATE OF THE STAT |                        |             |                            |                                                        |
| C. reactiful                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |                            |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fa a T                 |             | ·. w· /#                   | _                                                      |

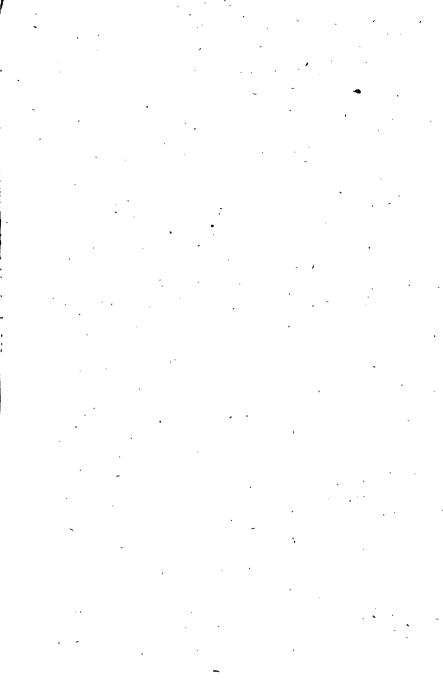



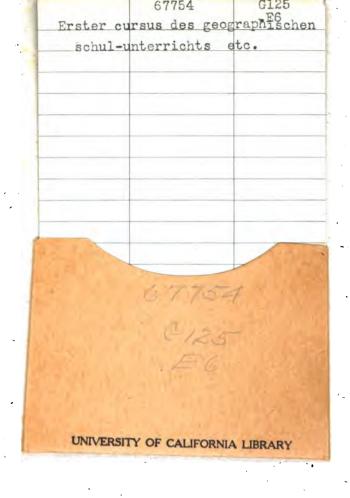

## YC134132

